# Aus traum und tanz; gedichte

Rudolf [Otto Hermann] Presber



OF THE

## University of California.

874 Class P928

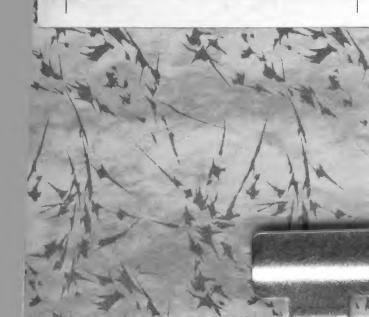

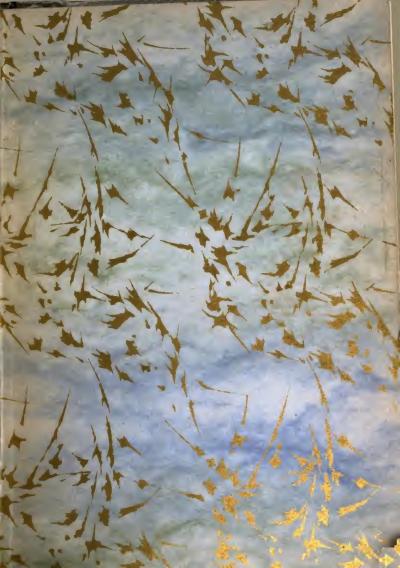

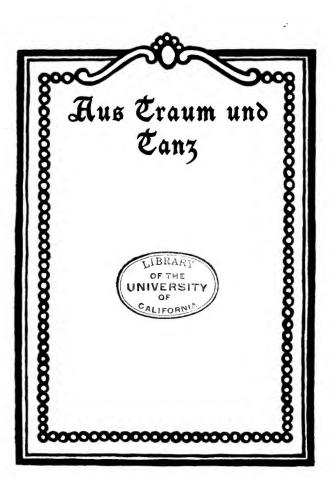



vor

Rudolf (Presber

Zweite Auflage



Stuttgart und Gerlin J.G. Cotta'sche Guchhandlung (Nachfolger 1 9 0 8



Alle Rechte vorbehalten Buchschmuck von Lucian Bernhard

- , - i

Drud der Union Deutsche Verlagsgefellschaft in Stuttgart

# Inhalt

#### I. Linfame Wege

| <b></b> 使in | Mbschie  | 8    |     |      |     |     |     |     |     |     |     |   |  |   |  | 3  |
|-------------|----------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|--|---|--|----|
|             |          |      |     |      |     |     |     |     |     |     |     |   |  |   |  | 6  |
| San         | Franci   | BCO  |     |      |     |     |     |     |     |     |     |   |  |   |  | 8  |
|             |          |      |     |      |     |     |     |     |     |     |     |   |  |   |  | 11 |
| Das         | Purpu    |      |     |      |     |     |     |     |     |     |     |   |  |   |  | 16 |
| 使in         | Oftergr  |      |     |      |     |     |     |     |     |     |     |   |  |   |  | 18 |
| Der         | Lehrer   | von  | r   | lor  | the | :ol | lim | vo  | ٥٥  |     |     |   |  |   |  | 20 |
| Des         | Måbels   | s pf | in  | gftl | ie  | ,   |     |     |     |     |     |   |  |   |  | 23 |
| Irge        | ndwo -   | – ir | ge  | nbi  | mo  |     |     |     |     |     |     |   |  |   |  | 24 |
| Die         | Taube    |      |     |      |     |     |     |     |     |     |     |   |  |   |  | 25 |
| Die         | Trånen   | bes  | h   | eil' | ge  | n . | Lai | ire | nti | ius |     |   |  |   |  | 27 |
| Serb        | stlicher | we   | g   |      |     |     |     |     |     |     |     |   |  |   |  | 29 |
| <b>建</b> 8  | gleißt u | nb   | fui | nfe  | lt  | au  | ø t | ote | n   | Ca  | gen | 1 |  | ٠ |  | 31 |
|             | bertag   |      |     |      |     |     |     |     |     |     |     |   |  |   |  | 33 |
| Nun         | rankt    | am   | 30  | un   |     |     |     |     |     |     |     |   |  |   |  | 35 |
|             | hlechter |      |     |      |     |     |     |     |     |     |     |   |  |   |  | 37 |
|             | s tut's  |      |     |      |     |     |     |     |     |     |     |   |  |   |  | 38 |
| Rose        |          |      |     |      |     |     |     |     |     |     |     |   |  |   |  | 40 |
| Die         | Wünsd    | e e  |     |      |     |     |     |     |     |     |     |   |  |   |  | 42 |
|             | erfte S  |      |     |      |     |     |     |     |     |     |     |   |  |   |  | 44 |
| 3ur         | Weihn    | acht | 830 | eit  |     |     |     |     |     |     |     |   |  |   |  | 46 |

| Weihnachtslied fur Rinder 49                    |      |                                       |                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nach Bethlehem                                  |      |                                       | 51                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dem Raiserenkel                                 |      |                                       | 55                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beinrich Beine an den deutschen Raifer          |      |                                       | 58                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zuweilen                                        |      |                                       |                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Morgen                                          |      |                                       | 62                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Juan fernandez                                  |      |                                       | 64                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lin Gruß                                        |      |                                       | 67                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Binft am Desuv                                  |      |                                       | 71                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Rlage                                       |      |                                       |                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Im Bilbe                                        |      |                                       |                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lin Dank                                        |      |                                       | 78                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gellen                                          |      |                                       |                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rinderliebe                                     |      |                                       |                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Im Gewölbe                                      |      |                                       | 83                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 |      |                                       |                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Måtter haben immer recht                        |      | •                                     | 85                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                 |      | •                                     | <u>85</u>                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Måtter haben immer recht                        |      |                                       | 85<br>89                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Måtter haben immer recht                        |      |                                       | 89                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Måtter haben immer recht                        | <br> | <u>:</u>                              | 89<br>92                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Måtter haben immer recht  II. Weltfahrt  Abwehr |      | <u>·</u>                              | 89<br>92                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Måtter haben immer recht  II. Weltfahrt  Abwehr |      | ·<br>·                                | 89<br>92<br>95                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Måtter haben immer recht  II. Weltfahrt  Abwehr |      | ·<br>·                                | 89<br>92<br>95<br>98                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Måtter haben immer recht  II. Weltfahrt  Abwehr |      |                                       | 89<br>92<br>95<br>98<br>100                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Måtter haben immer recht  II. Weltfahrt  Abwehr |      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 89<br>92<br>95<br>98<br>100<br>103                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Måtter haben immer recht  II. Weltfahrt  Abwehr |      |                                       | 89<br>92<br>95<br>98<br>100<br>103<br>105               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Måtter haben immer recht  II. Weltfahrt  Abwehr |      |                                       | 89<br>92<br>95<br>98<br>100<br>103<br>105<br>107<br>109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Måtter haben immer recht  II. Weltfahrt  Abwehr |      |                                       | 89<br>92<br>95<br>98<br>100<br>103<br>105<br>107<br>109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Måtter haben immer recht  II. Weltfahrt  Abwehr |      |                                       | 89<br>92<br>95<br>98<br>100<br>103<br>105<br>107<br>109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Wilhelm B                | usa   | +        |     |       |     |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 124    |
|--------------------------|-------|----------|-----|-------|-----|-----|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|--------|
| LAURUS NOB               |       |          |     |       |     |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |        |
| Un die Tod               | hter  | bet      | Q   | eba   |     |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 128    |
| Tanze                    |       |          |     |       |     |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 131    |
| Walzer .                 |       |          |     |       |     |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 134    |
| Noch ein U               |       |          |     |       |     |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 136    |
| Schlackenha              | mbe   | Ι.       |     |       |     |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 137    |
| Mabame -                 | -     |          |     |       |     |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 138    |
| Wohltatigt               |       |          |     |       |     |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 141    |
| Schon einn               | ıal . |          |     |       |     |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 143    |
| Sasching .               |       |          |     |       |     |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 145    |
| Luftfahrt                |       |          |     |       |     |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 148    |
| Romodie.                 |       |          |     |       |     |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 150    |
| Im Wasge                 | nw    | alb      |     |       |     |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 152    |
| Traumbefu                | ф     |          |     |       |     |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 154    |
| Ustronomie               |       |          |     |       |     |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 157    |
| Bleigießen               |       |          |     |       |     |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 160    |
| Schlaraffen              | lani  | <u>.</u> |     |       |     |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 163    |
| Das Gefin                | bel c | an l     | er  | Ur    | be  | it_ |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 166    |
| Im Nachba                | rstr  | åßd      | hen | ift   | e   | in  | Lå  | ٥d | en |   |   |   |   |   |   |   | 169    |
| Die Uhne                 |       |          |     |       |     |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 171    |
| III.                     | Ċ     |          |     | lier  | 1   |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   |        |
|                          |       |          |     |       | -   | ~.  | .14 |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 185    |
| Das war 1                | noug  | CITI     | =   | ujo.  | 116 | อเ  | 11  | •  | •  | • | • | • | • | • | • | • | 187    |
| Saisonbegi:              | 1111  | • •      | •   | •     | •   | •   | •   | •  | •  | • | • | • | • | • | • | • | _      |
| Abstinenz                | ed.   |          | •   | •     | •   | •   | •   | •  | •  | • | • | • | • | • | • | • | 190    |
| Schwedisch<br>Der zeld d | er 7  | <br>Tabl | . 5 | 2ha   |     | •   | •   | •  | •  | • | • | • | • | • | • | • |        |
| Ett geto o               |       | LWUI     | -   | , 1)0 | 110 | •   | •   | •  | •  | • | • | • | • | • | • | • | 196    |
| 1.8                      |       |          |     |       |     |     |     |    |    |   |   |   |   |   |   |   | 3.7 T. |

| Wet.        | Seuge     |            |      |      |      |     |   |    |   |     |     |     | •           |      |    |   |    | 197 |
|-------------|-----------|------------|------|------|------|-----|---|----|---|-----|-----|-----|-------------|------|----|---|----|-----|
| Un          | ber Url   | eit        |      |      |      |     |   |    |   |     |     |     |             |      |    |   |    | 200 |
| mů          | nchhaus   | en .       |      |      |      |     |   |    |   |     |     |     |             |      |    |   |    | 202 |
|             | Pflegli   |            |      |      |      |     |   |    |   |     |     |     |             |      |    |   |    | 204 |
| Der         | furchtb   | are        | Ru   | nit  | alt  | ٠.  |   |    |   |     |     |     |             |      |    |   |    | 207 |
| Der         | Schnei    | ber :      | von  | 3    | ferl | oh  | n |    |   |     |     |     |             |      |    |   |    | 210 |
|             | Autog     |            |      |      |      |     |   |    |   |     |     |     |             |      |    |   |    | 213 |
| <b></b> ein | notwer    | ibige      | r t  | Ta   | dyti | rag | 3 | u  | 8 | hil | ler | 8   | <u>,,</u> τ | eilu | ng | δ | er |     |
|             | Erde'     |            |      |      |      |     |   |    |   |     |     |     |             |      |    |   | -  | 216 |
| Die         | Schule    | für        | Det  | rlie | ebte | :   |   |    |   |     |     |     |             |      |    |   |    | 219 |
| Stu         | nt .      |            |      |      |      |     |   |    |   |     |     |     |             |      |    |   |    | 221 |
| Ver         | schieden  | :s 11      | laß  |      |      |     |   |    |   |     |     |     |             |      |    |   |    | 224 |
| vor         | bildliche | <b>8</b> . |      |      |      |     |   |    |   |     |     |     |             |      |    |   |    | 225 |
|             |           |            |      |      |      |     |   |    |   |     |     |     |             |      |    |   |    | 228 |
| Lin         | wertvo    | Ues        | 23u  | ф    |      |     |   |    |   |     |     |     |             |      |    |   |    | 230 |
|             |           |            |      |      |      |     |   |    |   |     |     |     |             |      |    |   |    |     |
|             | v. 6      | 3tid       | ) u1 | nb   | 51   | eb  | u | nb | e | d   | ab  | ern | iad         | ŧ    |    |   |    | 233 |





#### Lin Abschied

ch trat ans Bett. Geräuschlos wich zur Seite Die Schwester, die so sorgsam dich gepflegt. Sie hatten dir zu deinem letzten Streite Die weißen Kissen schoon zurechtgelegt. Nicht Menschenkunst war mehr an dir zu üben — Der Tod stand freundlich wartend an der Tür, Und deine Träume waren schon da drüben, Nicht hier — nicht hier.

Plöglich verstummt der Uhren leises Tiden, Es halt die Zeit den heißen Atem an — Da ward vor deinen letten Mutterblicken Jum schwachen Kind der kampfgestählte Mann; Und so wie einst, da ich in schwarzen Schiefer Die ersten Kunen meiner Weisheit grub, Klingt's leise her aus schon gelähmtem Kiefer: "Mein Bub' — mein Bub'!"

Noch einmal zucht es dir wie Frühlingswonne So warm und licht um Aug' und Stirn und Schlaf — Das war des Lebens spätiste Abendsonne, Die Abschied nehmend deine Seele traf. Ein sprachlos Wunder heiliger Zärtlichkeiten Ergoß aus deinem Blick sich durch den Raum; Dann ließest du die müden Lider gleiten
Im Traum — im Traum.

Traumst du von deines Jungen Kampf und Siege, Der langst sich losriß von der gut'gen Sand? Traumst du von einer schmalen, kleinen Wiege, Die hier am Bett vor Jahr und Jahren stand? Traumst du von Ürmchen, die so zart gehangen Um deinen Sals in heißer Siebernot? Traumst du von jenen, die vorausgegangen Im Tod — im Tod?

Der Puls wird schwach... Ich fühl' die Sand erkalten, Wie kurz und rauh der mude Atem blaft — Laß, Mutter, mich noch einmal Zwiesprach halten Mit deinem reichen Berzen, eh' du gehst! Schlag einmal noch das Aug', das freudeblanke, Voll zu mir auf, eh' dich der Schnitter maht; Schließ einmal noch das Ohr auf meinem Danke — Ju spat!

Du gingst, ohn' einmal noch dich umzuwenden, Voraus, wohin ich heut nicht folgen kann; Le preßt der Tod mit unsichtbaren ganden Die weiße Maske deinem Antlig an. Und in dem Schmuck des schlichten Sterbehemdes, Ju Lis erstarrt in lebensferner Ruh', Liegt ploglich mir ein Kaltes und ein Fremdes — Nicht du — nicht du.

Mun steh' ich da in meinen alten Schulden, Gelost von meiner Kindheit und allein. Uch, Mutterliebe heißt ein LangeGedulden Und Mutterliebe heißt ein VieleVerzeihn! Mit andern Maßen werd' ich nun gemessen; Und keine Stimme, die dem Zweisler spricht Mit jenem Cone, ewig unvergessen: "Tu's nicht — tu's nicht!"

Nun heißt's allein des Lebens Schlachten schlagen, Der Schickung trogen und das Glück sich frein. Die Sande, die auf meinem Scheitel lagen, Ju segnen mich, vermodern jest im Schrein. So muß es gehn auch ohne Gruß und Segen, Des Lebens Purpurfahne wallt im Wind — Bis sie dereinst dir an die Seite legen

Dein Kind — dein Kind.

#### Das ist der schrillste Ton in deinem Leben ...

Das ist der schrillste Con in deinem Leben, Der nimmer im Gedächtnis dir zerfließt, Wenn, dröhnend in den alten Lisenstäben, Das Cor sich deines Elternhauses schließt . . . . .

Raum deuten noch die blassenden Tapeten, Wo Bild bei Bild der Kranz der Ahnen hing; Rein Echo mehr von Sest und muntern Reden Und all des Jubels, der hier schlasen ging.

Und doch, dir war's, als schlich in stillen Stunden Einsam ein Geist durch dieses obe Saus, Der allen Sieg und alle deine Wunden Viel besser kennt, als irgend wer da drauß';

Als webt' ein Leben in den toten Stuben, Unsichtbar, doch für alle Zeit gebannt; Als wacht' ein Aug', das dich als blonden Buben In deinen kind'schen Spielen noch gekannt.

Als wenn ein Ästchen deiner Weihnachtsbäume Roch eingeklemmt in dunklen Rigen wär'; Als slög' ein Schleierfegen deiner Träume Binter verschlossnen Läden hin und her . . .

D, scham' dich nicht, daß schwer die Ketten schleppen Wohl hinter dir Erinn'rungen von einst,

Daß du zum letten Mal die steilen Treppen Sinuntersteigend bitt're Tranen weinst;

Daß du mit scheuen, tastenden Gedanken In dunklen Stunden diesen Mauern nahst, Wo du bekränzte Lichenfärge schwanken Den steilen Stiegenweg hinunter sahst.

Bau dir dein Saus — du hast die Kraft zu bauen — Stein fügt zu Stein dir, was du wirkst und sparst; Doch laß die feuchten, muden Augen schauen Noch manchmal rückwärts, wo du glücklich warst!

Und hör dein Serz: das baut sich niemals wieder, Was du mit schwanken Knien jett verläßt; Und mancher Seimwehtag scheucht deine Lieder Wie mude Vögel ums zerstörte Nest.

Das Echo deiner Kindheit ist verschollen, Rein Baum im Garten, der sich neu belaubt —. Und keine Sande, die dich segnen wollen, Erwarte mehr für dein gebeugtes Saupt.

Wohl viel ersett sich, was sie dir begruben, Und herrlich blüht, was dir die Freundschaft warb — Die Liebe aber jener leeren Stuben, Die kommt nicht wieder . . . Deine Jugend starb.

Drum bleibt's der schrillste Ton in deinem Leben, Der nimmer im Gedächtnis dir zersließt, Wenn, drohnend in den alten Lisenstäben, Das Tor sich deines Elternhauses schließt . . . . .

#### San Francisco

In Sankt Franziskus' fleißiger Stadt Der Mond vergoldet die Sügel; Der Ozean liegt still und glatt Wie der Nacht geschliffener Spiegel. Schon zittert der Frühtau an jungem Geäst In den Gärten, wie silberne Tränen. Die letzten Feiernden kommen vom Sest Mit leisem Singen und Gähnen. Lin schlürfender Schritt noch, ein Lachen, ein Schrei In dunklen, schläfenden Häusern vorbei, — Lin Schlüssel klirt — ein Wächtersignal — — Im Osten färben die Wolken sich fahl.

Da plotlich ein Beben die Mauern entlang, Wie aus unterirdischen Gängen, Als wollte ein Riefe im Freiheitsdrang Den Kerker der Erde sprengen. Die Sügel wanken, es schüttert der Turm, Die Quader tanzen und zittern, Die Säuser schwanken wie Weiden im Sturm, Und die klirrenden Scheiben splittern.

Eine streuende Sadel auf weitem Plan Erhellt sie den tobenden Ozean, Wie im Riesenkamin ein verlorenes Solz — Des heil'gen Franziskus erlesener Stolz . . .

Am Irrenhaus springen die Riegel auf, Die geborstenen Tore knarren, Und durch die Slammen wälzt sich ein Sauf' Wild lachender, tanzender Narren. Sie tummeln in Qual sich und Sunkenspiel In die Welt, die wilde, die fremde; Und einer rast zum äugelziel Voran in flatterndem Semde.

"Juhu, ihr Freunde, mir nach, mir nach! Jest lös' ich euch, was ich so oft versprach: Dort oben mein Thron unter feurigem Zelt—Ich bin der Serr und der König der Welt."

Und, tief zu den Süßen die brennende Stadt, Umkauern den König die Irren Und trinken die gierigen Blicke satt Un der Junken Schwärmen und Schwirren. "Nun holt mir das Szepter!" der Rasende spricht, Und weckt mein Gemahl mir, die Holde; Dort unten brennt unser Sochzeitslicht Aus kalisornischem Golde.
Dort unten ruft mich der Weltengeist, Dort unten wird meine Krone geschweißt, Dort unten grüßt mich der Slammen Schein, Dort unten stürzt unser Kerker ein!

"Ihr habt mir geglaubt, ihr habt mich erkannt, "Unn seht ihr's lohen und wettern;
Ich schwur' euch, es wird ein Weltenbrand
Ull meine Seinde zerschmettern;
Dann sollen die Lande euer sein,
Die ihr mit Süßen tretet;
Dann stürzen ihre Paläste ein
Und die Kirchen, darin sie gebetet.
Dann hört mich der simmel, gehorcht mir das Meer—
Die Krone, so reicht mir die Krone her;
Und singt, ihr Getreuen, den Königspsalm . .!"
Da faßt ihn die Slamme, da sinkt er im Qualm.

#### Die Dirne

Ich fand im Spittel am damm'rigen Tag Eine Dirne, die im Sterben lag.

Sie wollt' feinen Arzt, feinen Priefter mehr febn, Bang ftill auf die große Reife gebn.

Sie nahm teinen Trank, teine Speife mehr — Dom Tischchen grußt der Gefreuzigte her.

Ich sett' an ihr Vett mich, ich griff ihre Sand, Da dreht sie den Kopf von der schmucklosen Wand;

Da zeigt sie ein Antlitz, von Träumen wüst, Das viel gelitten und viel gebüßt.

Da fah sie mit muden Augen mich an: "In letter Stunde ein gutiger Mann.

Berstoben die Freunde vom Lebensfest — Ein Fremder, der mich nicht sterben läßt.

So hor meine Beichte, so hor mein Gebet, Das hier kein Pfaff, keine Schwester versteht.

Ich wuchs, eine wilde Blume im Land, Ich hab' nicht Vater noch Mutter gekannt. Reine Sand gekußt, keinen Gott geehrt, Diel Manner haben mich luftern begehrt.

Jog einsam die Straßen, gehett wie ein Tier, Belächter und Argwohn hinter mir.

Ich macht in der schimmernden Sauptstadt Rast — Da winkt mich der König in seinen Palast.

Er schenkte Karossen, er baute mein Saus, Er goß mir all seine Schatze aus.

Minister und Soflinge budelten tief, Sein Land hielt den Atem an, wenn ich schlief.

Sab' gefürstet beim Srühstück, gemordet beim Tanz, War Engel und Surie des zitternden Lands.

Es blubten die Aftern, der Sommer entwich — Da nahm er ein Weib, da verstieß er mich . . .

Jog einsam die Straßen, gehetzt wie ein Tier, Gelächter und Argwohn hinter mir.

Da bot ich mich aus für Jüngling und Greis — Ein Kaufherr zahlte den höchsten Preis.

In indifche Seide hullt' er mich ein, Und hat mich gebadet im roten Wein.

Um Gartel funkelt' Smaragd und Aubin — Um siebten Tag betrog ich ihn.

Er nahte zur Macht, in der Sand ein Geschmeid, Er bog des Vorhangs Salten zur Seit'; Er tastet zum Lager mit lüsternem Scherz — Mein Buhle stieß ihm den Dolch ins Gerz.

Jog einsam die Straßen, gehett wie ein Tier, Belächter und Argwohn hinter mir . . .

Ich bin zu einem Dichter gekommen, Der hat mich fanft in den Urm genommen:

Du kommst aus dem Schmutz, du botft dich zum Kauf, Ich lege dir heilend die gande auf.

Der Lusternen Gier zerriß dein Gewand, Vergiß — du trittst in ein Marchenland;

Crittst in Lilienauen, glanzumfaumt, Was Frevel und Schande — du hast es getraumt.

Dein Berg sei all meiner Sorgen Grab, Du schenkst mir, was mir noch keine gab.

Und in meine Lieder mit heimlicher List Verschließ' ich, wie herrlich, wie schon du bist!

Drei Monde genoß er des Gludlichen Los, Drei Monde barg er fein Zaupt mir im Schoß.

Drei Monde war ich ihm Ausgang und Ziel, Drei Monde blieb ich sein Serzensgespiel,

Drei Monde im Reigen von Tag und Nacht Bab' ich ihn selig und reich gemacht.

Doch als der vierte Neumond kam, Da blieb er allein in brennender Scham. Die Straße, die mich ausgespien, Die hatte mich wieder, da ließ ich ihn.

Ich war die Collste im Maskenschwarm, Slog lebenshungrig von Arm zu Arm.

Trug Perlen am Sals und Rosen im Saar Und Leiner wußte, wie elend ich war.

Ich fah in Machten sein blasses Gesicht Und wollt' es verlachen und konnt' es nicht.

Und als ich ihn suchte, zur Reue bereit, Da war er gestorben in Linsamkeit.

Berbstwinde fegten die Blatter zum Canz — Auf sinkendem Sügel kein Kreuz und kein Kranz.

Zu Saupten krachzender Krahen Schwarm; Rein Morder liegt so verlassen und arm.

Doch mag verwesen, was drunten liegt; Er ist genesen, er hat gesiegt;

Er hat bestanden den letten Strauß Und loschte die Sackel und ging voraus.

Ich weiß, sie sagen: Zu ewiger Nacht Verdammt ist, wer sich umgebracht.

Sie lugen. Die Lieder, die er beschwor, Sie hatten Slugel, sie tragen empor.

Sie schlagen flammend den Antichrist. Ich weiß es, wo er zu finden ist!

Ich will ihn suchen. Un Gottes Thron Busch' ich vorüber, am heiligen Sohn;

Und sehe sein dornenzerriffnes Gesicht Und sehe der Sande Wunden nicht.

Ihn fuch' ich, der einfam in Grübeln verfenkt, Auf Wolken figend der Erde denkt;

Der die schlanke Sand auf die Wunde gelegt Lin irdisches Bild noch im Gerzen trägt;

Der mit den Engeln zu Tische saß Und nimmer der sundigen Liebe vergaß.

Ich beuge mich schweigend, er nickt mir zu; Ich neige mich weinend und lofe ben Schuh.

Und falb' ihm die Suße zu köstlichem Bad, Wie Magdalene dem Seiland tat.

Mit meiner Loden gold'nem Glast Will ich sie trodnen dem himmlischen Gast.

Dielleicht, daß er mir, von Mitleid bewegt, Die dankbare Sand auf den Scheitel legt.

Vielleicht, daß er mir die Wangen streicht, Daß er mich erkennt und emporzieht -- vielleicht . . , "

Sie schwieg. — Im Garten die Kauzchen schrien. Da ging fie hinuber und suchte ihn.

#### Das Purpurboot

Der Abend sank. Auf kiesbestreuten Wegen Ging suchend ich durch lette Gräberreihn. Da trat ein schlanker Engel mir entgegen, Auf seinen Locken ruhte gold'ner Schein; Von weißem Flor den schlanken Leib umflossen, Wie er auf meiner Liebsten Sügel stund, Vom Abendrot die Schwingen übergossen Und sanste Frage auf dem Marmormund:

Was trägst du, Gramgebückter, zu den Toten Die frischen Kränze und das alte Weh? Sie fahren längst in purpurdunklen Booten Auf gold'ner Wolken leichtbewegtem See. Was haderst du aus deines Alltags Gassen, Durch die der Wind den Staub der Erde fegt? Sie wissen nichts von dem, was sie verlassen; Sie wissen nichts von dem, was dich bewegt.

Erloschen sind in ihrer Brust die Brande.
Im Saar den Kranz von Mohn und auf das Knie Gelegt die stillen, kalten, blassen Sande,
Im sterngeschmudten Nachen schaukeln sie.
Und ahnen nicht, daß noch im Sleisch ein Bruder Ungstvoll das Ohr an ihre Stille drangt; Daß an des Geisterbootes leichtem Ruder Die schwere Last noch seiner Tranen hangt.

Sie wissen's nicht, daß fromme Pilger wallen Jum blutumrankten, schlanken Afchenkrug, Darin zu Staub ihr armes Kleid zerfallen, Das tief dort unten ihre Seele trug. Seit jener Stunde, da sie abgeschieden Und du das Kreuz zu Saupten hast gestellt, Klingt in die Sahrt durch ihren Simmelsfrieden Kein Seuszer mehr, kein Echo dieser Welt.

Dort geht dein Weg! Hörst du die Gloden beben? Noch halten dich die grauen Mauern nicht — Mit tausend Sänden winkt dir noch das Leben, Mit tausend Ketten Zerrt dich noch die Pflicht. Dein wartet Kampf und Jubel noch und Klage, Eh' du das Saupt mit starren Bliden neigst Und aus der Erde Bett am dritten Tage Ins Purpurboot des ewigen Friedens steigst!

#### Ein Oftergruß

Die Arbeit ruht. Der stillste Tag im Jahr — Dreifach ein Beide, wer den Tag nicht hatte! Und durch die Zeiten leuchtet wunderklar Das Kreuz herüber von der Schädelstätte.

Dornen ums faupt und um die Lippen Stolz, Den Davidsenkel, ew'ger Reiche Erben, Schaun wir am roh behau'nen Marterholz, Wie dieb'sche Sklaven angenagelt, sterben.

Es schweift sein Auge, trånenleer und groß, Sinüber nach dem reichverzierten Saale. Dort saß er in der Salle Salomos Lehrend so gern hoch überm Kidrontale.

Dort hat den Weg durch lauschend Volk gebahnt Der neid'sche Abel mit den Priesterbinden; Dort hat des Menschenschnes Berz geahnt Der letten Stunden Qual und Überwinden.

Dort wuchs der Zukunft stolzer Gerrschertraum: Er sah die Welt sich seinem Bilde neigen Und wie Jachaus auf den Seigenbaum, Ju grußen ihn, die frohe Menschheit steigen.

Dort war er seines Vaters Simmelshaus In der Getreuen schlichtem Kreise näher, Und jubelnd streuten die Gewänder aus Vor seiner Eselin die Galiläer. Er hört den Juruf, sieht die Palmen wehn; Und ob ihn bald der Krone Dornen stechen — Um dritten Tage wird er auferstehn Und Grab und Tod und Menschenhaß zerbrechen!

Der Juden Wut, der Kömer frecher John Umtost sein Kreuz. "Vater, vergib, sie wissen Nicht, was sie tun!" haucht leis des Menschen Sohn— Des Tempels Vorhang hat der Sturm zerrissen.

Lin Tag jest noch. Mur Stunden bis zur Nacht . . . Schon ballt der Abend seine Wolkenbrande. Lin letter Seufzer und : "Es ist vollbracht, Nimm, Vater, meinen Geist in deine Sande!"

Die Arbeit ruht. Der stillste Tag im Jahr. Wir schaun dich hängen in des Todes Schmerzen. Was je im Menschen groß und herrlich war, Dir zum Gedächtnis wallt es durch die Gerzen.

Du haft der Armften Erdengang geschmudt, Warft den Verirrten Suhrer durch's Gelande Und haft aufs Berg des Sterbenden gedrudt In Beilandsgute die Erloserhande.

Es strahlte sonnig durch der Erde Dunst Der reine Schein von deinem Dulderhaupte, Und durch den Wunderhimmel seiner Kunst Empfing dich der, so keine Wunder glaubte.

Du, der für Millionen still gebüßt, Den die Marieen nicht im Grabe fanden, Wo noch ein Menschenherz dich suchend grüßt, Bist du in Geist und Wahrheit auserstanden!

### Der Tehrer von Northcollinwood

Und hab' ich je mit heißem Kopf Ein übermütig Wort verloren, Schalt höhnisch den Pedantenzopf Der seierlichen Präzeptoren, Sprach von zerstörtem Kinderglück, Von kleiner Serzen Qual und Wunde — Ich nehm' das harte Wort zurück Im frommen Schauer dieser Stunde Und beuge mich dem Seldenmut Des Lehrers von Northcollinwood.

Die Slammen schlugen himmelan, Der Decken Balken sind gesunken — In Qualm und Glut ein blasser Mann, Schon angesprift von spisen Sunken. "Sierher, ihr Kleinen; her zu mir! Ihr sollt, nicht ins Verderben rennen —" Schon slammt die Brunst durch enge Tür, Und all die schmalen Stiegen brennen. "Zu mir!" rust, aufrecht in der Glut, Der Lehrer von Northcollinwood. Und rings der Tanz des Slammenscheins Und rings die Glut von hundert Essen — Das U-B-C, das Linmaleins Und alle Weisheit ist vergessen. Das schreit und stößt und drängt und bebt, Wie eine blitzescheuchte Herde — Die Saust des Mannes reißt und hebt Die schon Gesunknen von der Erde:
"Ich bin noch bei euch, Kinder, Mut!
Der Lehrer von Northcollinwood."

Und in der Rettung Kampf und Krampf Saßt er der Kleinen zarte Leiber — Vom Jof her steigt aus Qualm und Dampf Silfloses Wehgeschrei der Weiber.

"Ihr Mütter spannt die Tücher aus — O, daß ich's allen Müttern riese!

Ich werf aus dem verlor'nen Jaus Luch eure Kinder in die Tiese.

Ich rett' euch euer köstlich Gut,
Der Lehrer von Northcollinwood."

Ein Schattenbild im grellsten Licht, Steht er, umzischt, umloht, umschrieen, Us hatt' die Liebe und die Pflicht Ihm eines Riesen Kraft gelieben. Und Wurf auf Wurf — und Kind auf Kind Sliegt nieder auf gespannte Linnen. Er steht versengt, vom Qualme blind, Und taumelt mit verstörten Sinnen.

Ein Schrei – er schwankt – – da schlingt die Glut Den Lehrer von Northcollinwood . . . .

Ihr Mütter, wenn jest dag und Beet Der Frühling schmückt mit bunter Gabe, Aehmt an der Sand das Kind und geht Zu einem schmalen frischen Grabe. Von eures Lieblings Sänden laßt Mit eures Serzens Dank und Segen Den Veilchenkranz dem stillen Gast, Der hier sich barg, zu Säupten legen, Dem Braven in der Erde Sut, Dem Lehrer von Northcollinwood.

Und zärtlich sprecht zu eurem Kind: Lern diesen Stein mit Andacht lesen. Sieh, aller Menschheit Lehrer sind Die Liebe und die Pflicht gewesen. So lang ein treuer Dank gedieh Im Seiligtum der Mütterseelen, Soll diesem schlichten Grabe nie Der helle Schmuck der Blumen sehlen. Respekt, mein Liebling: der hier ruht, War Lehrer in Northcollinwood!

#### Des Mådels Pfingstlied

So knir' ich, fo lach' ich, So schau' ich ihn an — Und Augelchen mach' ich Dem herzlieben Mann:

Und Rofen am Kleide Und Rofen im Saar — Er geht mir zur Seite Und wird nichts gewahr,

Und feufzt er beklommen, So frag' ich: "Er, Wicht, Der Lenz ift gekommen, Und fpurt Er ihn nicht!"

"Die Wiesen im Schimmer Und junggrun der Mai — —" Ach, war nur nicht immer Die Mutter dabei!

#### Irgendwo — irgendwo ...

Irgendwo - irgendwo Unterm Solunderbaum Liegt es und låchelt froh, Selig im Kindertraum. Mimmer ruft's dich gurud, Schlägst du den Seldweg ein; Sagt nicht: "Ich bin das Glud, med' mich, fo bin ich bein!" Irgendwann - irgendwann Bift du vorbeigestreift -Bift nicht ber rechte Mann. Der fich das Glud erareift! Mus der Belehrtenftub' Rommit du und brummelft bloß: "Schau, welch ein Bauernbub' Lieat bort im grunen Moos!" Irgendwie — irgendwie Bat es dich doch gereut, Wenn du im Cenze nie Sorglos dich mit gefreut. Linfam, den Schnee im Baar, Schaust du so bang zurud: "Ob nicht das Bubchen war Damals das Blud!"

#### Die Taube

Sommerstille. — Mit dem leifen Windhauch weht ein Lindenduft, Uber meinem Saupte Preisen Jahme Cauben in der Luft,

Schwanken, schwenken und zerstieben, Und der Simmel schlürft sie ein. Line einz'ge ist geblieben, Slattert noch im Sonnenschein.

Höher —! Sittich nicht noch Köpfchen Unterscheid' ich mehr genau, Ein versprengtes Silbertröpschen, Sunkelt sie im Dunkelblau.

Und sie zieht die hellen Kreise Durch den stillen Sommertag: Und sie sucht auf ihre Weise Ihre Beimat, ihren Schlag.

Lingeborenem Befehle Solgt ihr scheuer Flügelschwung; Und in ihrer kleinen Seele Dammert die Erinnerung: Sernab hinter Wald und Dörnern Liegt ein schlichtes Saus geblockt; Un der Tur hat sie mit Körnern Eine Kinderhand gelockt . . .

Rleine Taube, Pleine Taube, Rommt die Macht erft, haft du Ruh'! Lines Dichters frommer Glaube Sucht den Beimweg oft, wie du.

Und die Sonne hat dem Blinden Ganz umfonst ihr Licht entfacht — Und er darf die Seimat finden In der Nacht erst, in der Nacht.

#### Die Tranen des heil'gen Laurentius

Aun wogt das Seld in goldnen Wellen, Kornblumen drin und Littersporn; Und braune emsige Gesellen Gehn mit der Sense durch das Korn. Die späte Blume sprengt die Jülle, Die junge Brut im Neste schreit — Und alles strott in Sommerfülle, Und alles atmet Fruchtbarkeit. Und wenn die Nacht in stillem Wallen Der Erde gibt den Friedenskuß, Von tiesetiesslauem simmel fallen Die Tränen des heil gen Laurentius.

Wie hat der Gruß aus andern Welten Des Kindes gläubig derz erfreut, Dem aus der Engel Wolkenzelten Dies goldne Spielzeug schien gestreut; Wenn es, versenkt in frommes Schauen, Das liebe Märchenwort vernahm: Daß von des simmels Lilienauen Geheimnisvoll dies Leuchten kam . . . Uch, wie die Kindheit mir mit allen Geliebten Träumen blühen muß,

Wenn hell vom blauen Simmel fallen Die Tranen des heil'gen Laurentius!

Wie hat nach alten Volkessitten Die Soffnung mir die Nacht gewürzt: Du darst dir wünschen was und bitten, Wenn dort die goldne Augel stürzt; Du hast der Engel Spiel gesehen, Die günst'ge Stunde nicht verpaßt, So muß dir in Ersüllung gehen Was du dir heiß erbeten hast. In eitel Wonne wird ertrinken Dein Serzeleid und dein Verdruß — Du sahst am dunkeln Simmel sinken Die Tränen des heil'gen Laurentius.

Tot in der Brust das fromme Wähnen, Belächelt längst der Kinderbrauch — Es helfen eines Seil'gen Tränen Micht mehr, als Menschentränen auch. Versteckter Welten goldne Boten, Erfüllend ihren Sunkenlauf, Sie wecken nimmer deine Toten Und die erloschnen Freuden auf. Und doch mich grüßt's mit lieben Stimmen, Mich rührt's wie meiner Kindheit Kuß, Seh' ich am Simmel still verglimmen Die Tränen des heil'gen Laurentius . . .

# zerbstlicher Weg

Das ist ein Abschiednehmen Im Garten der Natur, Nun blüben die Chrysanthemen Als letzte auf der Slur. Sie grüßen mit den holden, Zerfransten Köpfen mich, Wie Mondlicht sanst und golden, Das um die Kelche strich.

Aun streden durre Ruten Die Seden rings im Saag, Die Sonne muß verbluten So früh — so früh am Tag. Vorbei das Säen, Mähen — Die Weiden biegt der Sturm; Die schieferschwarzen Krähen Umwirbeln schon den Turm.

Verweht der frohe Glauben Un Lust und Sommertag, Da tief in Rosenlauben Das weiße Sauschen lag; Da heiß, mit roten Wangen, Wo hell die Sonne schien, Mein blonder Schatz gegangen, Das Schürzchen voll Jasmin.

Nun tapp' ich muder Spaher Den alten Weg bergan; Es schreit der Lichelhaber Schrill tücklich übern Tann. Und unten in den Gründen, Wo sich der Nebel block, Will sich kein Licht entzünden, Kein Lichtchen, das mich lockt.

Wo sind die frohen Brande, Die aus dem Tal gelacht;
Wo sind die jungen gande, Die all das Licht entfacht?
Ob immer noch die Türe
So leicht im Angel geht ...?
Die Küsse und die Schwüre gat längst der Wind verweht.

D, Traum vom Paradiese, So hell und frühlingsklar — Wenn ich die Augen schließe, Ist alles wie es war; Doch schlag' ich auf die Lider Und blick' ins kahle Land, Sällt eine Träne nieder Wie zerbsttau auf die Jand.

## Es gleißt und funkelt aus toten Tagen ...

Es gleißt und funkelt aus toten Tagen — Diel Könige haben Kronen getragen; Diel Kitter kämpften um Lhr' und Gut, Von schartigen Schwertern tropste das Blut. Und hinter dem Sieger, waffenschwer, Ging Körner streuend der Sämann her. Der Sommer segnete Tal um Tal — Der Tod hat's geerntet . . . Les war einmal.

Diel Schläfer liegen wohl långs der Straßen, Unter den Steinen, unter dem Rasen; Und könntst du sie wecken, nach Kron' und Schwert Sätt' nimmer ihr suchender Blick begehrt. Mur nach der Rosen heißdustendem Strauß Die zitternden Sände streckten sie aus. Ihr Blüten der Lust mit den Dornen der Qual, Ihr Rosen der Liebe . . . Les war einmal.

Und haft du gelegen in gulbener Wiege, Du erbst deiner Vater Lander und Siege; Doch Krone und Kette und Schwert und Geschmeid' Bringen einst deinem Enkel noch Lust und Leid. Lin Glud nur, ein einziges bluht dir allein: Die Rose der Liebe, der Sommer ist dein. Und trauert der Winter einst kalt und kahl, Noch träumt's durch die Seele: Es war einmal!

Der Prunk und die Macht und viel goldene Eugen, Sie geben der Sehnsucht kein dauernd Genügen; Sie machen die frierende Brust nicht warm, Im wallenden Purpur das Jerz bleibt arm. Du hast sie entliehen, du gibst sie zurück, Die Liebe nur baut dir ein Menschenglück, Auf Bergen die Schlösser, die Buttchen im Tal, Sie wissen und künden's: Es war einmal ...

## Oktobertag

Der Rosen rote Wangen Sind schon im Sturm verblaßt, Die letzten Früchte hangen Um regenschweren Ust. Die müden Nebel gleiten Wie Schlangen um dein Jaus Und welke Blätter breiten Den bunten Teppich aus. Und trübe Lieder singen Von Abschied und Verzicht ... Du sahst die Knospen springen, Mein zerz, vergiß es nicht!

Run wallt durch nackte Baume Bald mit des Sturmes Slug Gespensterhafter Träume Verwehter Schattenzug; Und fahle Slämmchen irren Wie Tänzer durch den Tann. Du hörst die Scheiben klirren, Und Srösteln schleicht dich an. Was bleibt von all den Dingen, Die reich der Sommer flicht? ...



Du fahft die Knofpen springen, Mein Berg, vergiß es nicht!

Dergiß nicht, was im Triebe So wunderlieblich sproß: Die Veilchen und die Liebe In deiner Träume Schloß. Und such in altem Briefe Der teuren sände Spur — Dir wird's zu Sinn als schliese Die tote Liebe nur; Us könnt' dein Kuß sie zwingen, Daß sie erwacht und spricht: Du sahst die Knospen springen, Mein derz, vergiß es nicht!

## Nun rankt am Zaun ...

Mun rankt am Jaun die dunklen Beeren Des Jerbstes blasse Gartnerhand; Die Krähe stügelt schon mit schweren, Tiefschwarzen Schwingen übers Land. Der Bauer lenkt durch dunkle Schollen, Die Jand am Pfluge, sein Gespann; Das Lcho wirft wie Donnergrollen Der Jäger Schüsse aus dem Tann. Und Blatt um Blatt im Winde schaukelt, Das goldig-stolz am Baume hing; Und über stille Ustern gaukelt Lin todvergeßner Schmetterling.

Das ist der Tag der gerbstzeitlose, Der kühl aus gold'nen Schalen quillt, Da tief sich in dem dunklen Moose Vor slinken gunden duckt das Wild. Da Lieb' und Freude geht zur Neige, Die Welt den heißen Frühling büßt, Und leis nur eine spate Geige Von der entlaubten Linde grüßt; Da rauh mit ernster Wintermahnung Ein Sturm durch bunte Lauben fegt

Und des Entbehrens herbe Uhnung Sich froftelnd auf die Bergen legt . . .

D, schütze mich in diesen Tagen, Gräbst du der letten Rosen Grab, Dor frühem Eleinlichem Verzagen, Mein Gott, der uns den Frühling gab. Jerstör mir nicht die zarten Blüten In meines Berzens treuem Schrein; Und all für deiner Stürme Wüten Laß meine Brust das Bollwerk sein. Und freu dich, wenn die Aebel schwanken, Daß, ein lebendiges Gebet, Ein Mensch mit seinen Lenzgedanken Durch deiner Schöpfung Sterben geht . . .

# Geschlechter

Deines holden Erdentraumes Rurze ahnst du ohne Groll Mur als Blute eines Baumes, Der dich überdauern foll.

Leben findst du bei den Toten, Dankbar grüßt der Ahnengeist, Wenn du tief im Seimatboden Deines Stammes Wurzel weißt;

Wenn in ahnungsvoller Liebe Schon dein lebend Berg umschließt Kräft'ger Zweige neue Triebe, Die du nicht mehr knospen siehst . . .

#### Was tut's ...?

Der Serbststurm hat mit tollem Tosen Die ganze Racht das Saus geschreckt — Srühmorgens trat ich zu den Rosen, Die jung die Stämmchen aufgereckt. Zerstört, entblättert, taubeseuchtet, Lag sterbend mir in hohler Sand Die schönste, die noch gestern leuchtet' Wie eine Königin durchs Land. Welk slog ihr Kleid in rauhen Lüsten, Ich sprach: "Du hast für mich geglüht" — Und sie mit einem letten Düsten: "Was tut's, mein Freund, ich hab' geblüht!"

Wie feltsam doch, mir huscht ein Schemen Vergangner Tage grau vorbei: Es war ein ernstes Abschiedsnehmen, Und draußen lachte hell der Mai. Ich hab' zwei kleine, kalte Sande In der gekrampsten Saust gespürt Und wußte wohl: das ist das Ende, Iu dem ein heißer Traum geführt. Ich schwieg und stand beschämt, befangen; Doch ihr aus gütigem Gemüt

Slog leis ein Lächeln um die Wangen: "Was tut's, mein Freund, ich hab' geblüht!"

D heil'ge Slamme jener großen Und reinen Liebe, die dustrablst Den edlen Frau'n und edlen Rosen Das leidgebrochene Antlitz malst, Gieß auf die Neige meiner Tage Dereinst im stillgewordenen Saus, Auf alle Wunden, die ich trage, Die Reinheit deiner Seuer aus; Und jenem Seind, der ungebeten, Sich mit der Sense mähend müht, Laß lächelnd mich entgegentreten: "Was tut's, mein Freund, ich hab' geblüht!"

### Rosen

Stand auf der Straße ein blasses Kind, Dunne Zöpfchen flatternd im Wind, Slatternd im Wind ein armliches Kleid, Schwer um die Augen die Müdigkeit. Und aus den Jänden, von Dornen gerigt, zeiß und rot mir der Frühling blitt — "Rosen, zerr, frische Rosen!"

Und in das Bufchel, windverwirrt, dat sich die feltene Knospe verirrt. Sah sie nicht mehr seit jenem Tag, Da sie im Schoße der Liebsten lag: Da ihr zartes, samtenes Blatt Seltene Perlen getrunken hat . . . "Rosen, Berr, frische Rosen!"

Jene Rofe blühte nicht auf — Abschiedstränen fielen darauf. Mit Lächeln gezogen, mit Jähren gepflückt, Bat sie den jungen Schmerz geschmückt. Windverweht ein Auß und ein Flehn — Babe die beiden nie mehr gesehn . . . "Rosen, Berr, frische Rosen!" Rleine, behalte das Silberstück; Sieh! ich kaufe ein totes Glück.
Knofpenatem, so mud und so schwer, Grüßt vom Grab einer Jugend her.
Kleine, so arm an Joffnung und Blut,
Weißt du, wie weh mir dein Stimmchen tut?
"Rosen, Berr, frische Rosen!"

# Die Wünsche

Mit unerfüllten Wunfchen gezankt Sab' ich im Schlaf mich auf heißen Riffen: Buch, ihr Verflirten, fei es gedantt, Daß meine Tage voll Kummerniffen; Daß ich fo leuche am Berghang bin, Steine und Dorner unter ben Zehen. Daß ich noch immer nicht oben bin. Wo die leuchtenden Tempel stehen. Satt' ich doch nie zu haschen gedacht Lure fluchtig tangende Rette! Lieg' ich schlafgelahmt in der Macht, Sint ihr lachelnd an meinem Bette. Sitt ihr friedlich und mild befchamt Und verfpottet den Sehnfuchtswunden, Daß feine Blieder der Schlummer gelahmt, Daß ihm das Mondlicht die Urme gebunden.

Sieh, der Lieblichste aus der Schar Naht sich leise mit schwirrenden Schwingen, Mit den Augen so quellenklar Will er mir tief in die Seele dringen: Schlasender, schau mir ins treue Gesicht, Kannst du die eigene Schrift nicht lesen:

Schlafender, tennft bu mich wirklich nicht. Bin ich tein Rind beiner Traume gewesen ! Trank ich mit dir nicht den Marchenborn. Der im Land beiner Kindbeit entsprungen: Blies ich nicht bell in das filberne forn. Dem beiner Jugend Lieder entklungen ! Bat mich bein weckender Rug nicht belebt, Als ich verftedt unter Bluten gelegen; Saft du mir felbft nicht die Slugel gewebt, Die mich getragen auf Wolkenwegen; Schmudt meinen Gurtel je andere Bier, Als ich aus beinen ganden bekommen, Bin ich nicht felber ein Teil von dir. Dem nur der Staub der Erde genommen ! Sieh, ein Gruß an bas ewige Licht War ich bein beimliches Seben und Suchen. Schlafender, ach bu wirft boch nicht Deine eigenen Kinder verfluchen ! Wenn fie den Kerfer dir erdenwarts Endlich fenten, verzagender Blinder, Glaube, an dein unsterbliches Berg Sliegen bir beine unfterblichen Kinder.

## Der erste Frost

Ich schreit' auf wohlbekannten Wegen, Die Buchen stehen kahl entlaubt;
Ich seh' sein fahles Silber legen
Den Morgennebel um ihr Saupt.
Mein Atem weht in schwanker Säule,
Jur Linken kreist ein Krähenheer;
Lin scharfer Dust der Blätterfäule
Streicht herbstlich von den Gärten her.
Ju kurzer Bahn im alten Gleise
Lerhebt sich mud' der Tag im Ost,
Unter den Schritten klirrt es leise
Der erste Krost!

Sern liegt die Stadt mit ihren Plagen Die Giebel voller Stud und Gold, Lin Schulkind läuft ... Lin Jundewagen Mit Milch, der aus der Vorstadt rollt ... Ich schreite so in Träumen weiter Un zedenzäunen dürr und schief, Lin kleines Blatt ist mein Begleiter: Mit flücht'ger Schrift ein rosa Brief. Ich wollte grad das Zaus verlassen, Sörst du, wie leise im Gemute Lin Lcho deiner Schritte klirrt? Und hast du, als die Linde blühte, Geahnt nicht, daß es kommen wird? Sast du geglaubt, die Blumen lohnen Tief in den Winter dir dein Lied, Gewußt nicht, daß um durre Kronen, Wie bald die Krähe Kreise zieht? Sast du gehosst, ein Düsten bliebe Juruck von allem, was da sproßt —! Nun legt sich dir auf Welt und Liebe Der erste Frost.

So knittre lächelnd nur zusammen Das Blättchen, draus der Abschied klingt. Verblühter Strauch, verwehte Slammen — Rein Frühling, der das wiederbringt. Doch nimm ein Zweiglein in die Sände, Um das der Rauhreif Silber spann; Es sett versteckt am Rindenende Geschützte, zarte Knospen an. Die Soffnung auf ein neues Blühen Sei deines Berzens Winterkost; So magst du still die Straßen ziehen Durch ersten Frost . . .

# Zur Weihnachtszeit

Mude war ich des Getriebes Und von Grillenspuk geplagt, Reiner, der mir etwas Liebes Mit der Freundschaft Stimme sagt. Rings ein Saufe fremder Massen --Und ein stolzer Schutzmann ritt ... Und so ging ich durch die Gassen Tropig und mit hartem Schritt.

Gligernd aus den Erkern streuten Belle Birnen weißes Licht, All die bunten Dinge freuten Mein umflortes Auge nicht. Und ein Schmerz, ein nie gefühlter, Trieb mich durch die frohe Schar, Der ich wie auf meerumspulter Insel ganz vereinsamt war.

Plöglich an der Straßen Eden, Wo das Volk sich klemmt und staut, Streift mir, wie mit fanftem Neden Leicht ein gruner Zweig die Saut. Aufgepußt mit Tand und Bandchen, Auf den Aftchen Slock' und Schaum, Schwankt in roten Kinderhandchen Mir vorbei ein Weihnachtsbaum.

"Um Verzeihung, gerr, ich bitte" — — Rind, da ist nichts zu verzeihn. Saß das Bäumchen in der Mitte; Siehst du, so wird's besser sein ... Wie ich so dem Bübchen richte Seine froh geschleppte Last, Ist mir's doch, als hätt' das schlichte Bäumchen meine Sand gesaßt.

Ift es mir, als ob mich ftreichelt' Leise sein geschmuckter Zweig; Ein erinnernd Duften schmeichelt Sich ins Berg mir, gut und weich. Sernher hor' ich Weihnachtslieder Und der Larm der Straße schweigt, Und aus Abendwolken nieder Meine tote Jugend fteigt.

Stimmen wie aus tiefer Serne Klingen gutig mir herauf, Und es schlagen goldne Sterne Ihre Simmelsaugen auf. Und der Pleine Kaufmannsladen Breitet seine Schäge aus, Und ein Schwarm von Jinnsoldaten Macht Paradeschritt durch's Saus. Und mit ihren Jittertonen Sallt die alte Spieluhr ein: Rling und Plang, bei all dem Schonen Darf sie nicht vergessen sein. Und auf bunten Tellern häufen Braune Ruchen sich zum Sest, Und die Pleinen Lichter träufen Köftlich Wachs in das Geaft . . .

So, nun faß und lauf, mein Kleiner, Sei ein froher Weihnachtsgast, Diesen Taler schenkt dir einer, Dem du mehr gegeben hast. Beb dir auf als kluger Sparer, Was du heute nicht verstehst, Daß du einst als Undankbarer Aicht durch frohe Menschen gehst!

# Weihnachtslied für Kinder

Wenn alle Kinder tief im Traum In Gottes Armen ruhn, Dann steigt aus blauem Simmelsraum Christlind auf goldnen Schuhn.
Schneeslocken trägt's im Lockenhaar Und Blumen an der Brust.
Der Sirt, der auf dem Selde war, Sat es zuerst gewußt.
Die Glocken schwingen nah und fern, Berührt von keiner Sand, Und über Bethlehem der Stern Glüht weit, so weit ins Land.

Die floden breiten den Teppich geschwind — Durch die heilige Nacht geht das heilige Kind.

Wenn alle Kinder tief im Traum Die Sandchen falten fromm, Von Nadelbaum zu Nadelbaum Aufleuchtet ein Willkomm. Manch weißes Licht auf dunklem Aft, Das glänzt und flimmert fein Und grüßt den kleinen Simmelsgast Und will gesegnet sein.

4

Da wo die ärmsten füttchen stehn, Bricht noch ein Lichtchen vor, Und hoch aus weißer Wolken sohn Singt froh der Engel Chor:

Mun öffnet die Turen der gaufer geschwind — Durch die heilige Nacht kommt das heilige Kind.

Wenn alle Kinder tief im Traum Sich auf den Morgen freun, Dann tritt so leis, man hört es kaum, Das liebe Christkind ein. Geut ist, so sprickt so die heil'ge Nacht Des Friedens und der Ruh. Ich hab' dir Spielzeug mitgebracht Und bin ein Kind wie du. Und hat zur Arbeit und zur Pflicht Der Alltag dich geweckt, Vergiß die Lichtertanne nicht, Die ich dir angesteckt.

Der Glockenton, horch, verhallt im Wind — Durch die heilige Nacht geht das heilige Kind.

## Nach Bethlehem

Vor Jahren war ich in Bethlehem. Im Landauer fuhren wir, leidlich bequem.

Lin Jude aus Lyda saß auf dem Bock, In rotem Sez und in schmierigem Rock.

Und neben ihm, so dick wie ein Saß, Pistolen im Gurtel, der Rawaß;

Den Dolch von Silber, den Turban bunt, Und recht ein tuckischer turkischer gund,

Durch das Jaffator die Straße entlang — Drei Pferde in mudem schlotterndem Gang.

Und hinter uns, flimmernd im Sonnenrot, Jerusalems Mauern, so ftarr und tot.

In Kaktushecken, durr und schmal, Der Ölberg über dem Kidrontal . . .

Binein in das Städtchen auf heiliger Spur — Lin Saufen von steinernen Würfeln nur, Urmselige Sauser mit offenem Cor Und schmutige struppige Kinder davor.

Und raudige Bunde, mager und faul, Die roten Jungen aus triefendem Maul,

Nicht Vogel noch Blume noch Schmetterling, Wo Jungfrau Maria leiden ging.

Kein Kinderlachen am Frühlingstag, Wo Jefus einst in der Krippe lag.

Im dammrigen Kirchlein ein filberner Stern Im Boden, bier stand die Wiege des berrn,

Sier stromen aus allen Landern weit Zusammen die Traume der Christenheit,

Bier gonnt der Armenier dem Kopten nicht Den Raum zum Gebet noch das Opferlicht.

Bier fpuckt der Lateiner den Griechen an, Weil der in den Simmel nicht kommen kann.

Sier treten fich Popen zum Zeitvertreib Voll Glaubenswut in den Unterleib.

Sie hassen einander und beten zum Kind, Weil alle so gute Christen sind . . .

Und wenn die heilige Weihnacht Bommt; Dann Benn' ich befferen Weg, der frommt,

Aicht jenen, den ich dazumal Gefahren im Frühling durchs Kidrontal. Ich schaue, von goldig flimmernder Laft Gebeugt, manch freundlichen Cannenaft.

Und drunter im Moos aus farbigem Bolz: Die Krippe, meiner Kindheit Stolz.

Da liegt von Wachs ein Kindlein darin; Und Sirten umstehen's und Konige knien.

Wollschafe, ein Schellchen am roten Band, Breitbeinig stehen im grunen Land,

Lin Quellchen gligert aus Silberpapier, Das hab' ich felber ersonnen mir.

Maria sitt strahlend im goldenen Kleid, Der heilige Joseph höflich zur Seit'.

Das Efelein aber steht lustig am Tor, Und weil es, weiß Gottwie, das Schwänzlein verlor,

Bab' ich in der Christnacht, noch weiß ich's, ganz spåt Aus eigenem Baar ihm ein Schwänzlein gedreht...

Und Krippe und Esel und Mutter und Kind — Wohin sie wohl alle gekommen sind?

Doch Traumen und Gramen und Grubeln, was foll's ? Sie waren aus Wachs nur, fie waren aus Bolg.

Mur wenn es lautet zur heiligen Macht, Dann hab' ich die Augen zugemacht,

Und fehe mich felbst; mit lindlicher Band Stell' ich die holzernen Birten ins Land;

Die heiligen Kon'ge, den Efel, die Ruh, Das Wachskind und die Maria dazu.

Dann gruß' ich dich wieder, du lieber Baum, Du feliger Glaube, du deutscher Traum!

Dann find mir die Kinder und Engel nah — Dann find' ich dich, Bethlehem Ephrata!

### Dem Kaiserenkel!

Du ruhst in einer goldnen Wiege, Die, still die Slügel beigelegt, Der Wappenvogel stolzer Siege, Der Aar der Johenzollern trägt. Ein weißes Wölkhen echter Spiße Wehrt dir der Sonne Sommerglut — Und draußen donnern die Geschüße, Dem Kaiserenkel den Salut. Die ros gen Säustchen alle beide Gedrückt ans Grübchen deines Kinns, So sern der Lust, so fern dem Leide — So schlafe, schlafe, kleiner Prinz!

Die Liebe forgt in Sommertagen Un deinem Bettchen, Prinzenkind; Die Liebe muß uns alle tragen, Wenn wir noch klein und schwächlich sind; Und welche Bahn wir auch durchmessen, Der Seele Spiegel bleibt uns klar, Wenn wir der Liebe nicht vergessen, Die unsres Lebens Morgen war; Wenn wir, gereift, ein sanstes Sühren Im Serzen fühlen, treuen Sinns Den Druck noch lieber Sande spüren — — So schlafe, schlafe, kleiner Prinz!

Du stammst von einem Königssohne, Ju steilen Sohen führt dein Schritt; Und einstens winkt dir eine Krone, Die mit dem Schwert ein Volk erstritt. Blut ist für deinen Thron gestossen, Den du im Frieden dir gewannst; Du hast der Liebe viel genossen, O Kind, schon eh' du danken kannst. Kraft, Ruhm und Erbe deiner Väter Trägt, kleiner Schläfer, dir schon Jins, Das wiss und danke später, später — Jest schlafe, schlafe, kleiner Prinz!

Noch hast du Zeit zur Berrschertugend, Noch sehlt dir Schwert und Ordensband, Noch liegt der Garten deiner Jugend Vor dir, ein blumig Märchenland. Nur frohe Kindertage bürgen Sür starke Mannheit, Prinzensohn; Laß dir die deinen nicht erwürgen Durch der Lakaien Devotion; Daß du am Ende deiner Tage Dich deiner Kindheit als Gewinns Noch freust wie alter, lieber Sage — Das träume, träume, kleiner Prinz!

In der Gespielen Augen lesen Sollst du der Freuden Widerschein: Sieh, Prinzen sind wir all gewesen, Bloß Kön'ge können wen'ge sein. So achte wachsend mit den Jahren In allen ihr bescheidnes ziel, Denk', daß wie Du sie "Prinzen" waren In ihrer Träume Kinderspiel; Lern menschlich deine Zeit verstehen, Sieh nicht herab auf Kunz und sinz, Sie kamen mit dir und vergehen — So träume, träume, kleiner Prinz!

Leicht wirst du ferr der kleinen Schwächen, Wenn du der Pflichten Wert erkannt: Du bist ein glanzendes Versprechen Des Stammes an dein Vaterland. Den Troß'gen Troß; doch treuen Wollern Vertraun und Ehre dargebracht, Das war der Spruch der Hohenzollern, Das hat die Ahnen groß gemacht. Ein treues Seer von tapfern Dienern Schar' um den Thron sich freud'gen Sinns, Weitab von faulen Byzantinern — So träume, träume, kleiner Prinz!

# zeinrich zeine an den deutschen Kaiser \*

Mich hat des Lebens Wellenspiel An fremden Strand getrieben; Ich war als Lebender schon im Eril Und bin es als Toter geblieben. Ich habe daheim die Philister gestellt Und ließ meine Klinge glanzen, Und war ein freier Bürger der Welt, Die ohne Schlagbaum und Grenzen.

Doch trieb daheim der Kastanienbaum Und grünten die jungen Linden, Wie wollte sich da mein sehnender Traum Ju rheinischen äugeln sinden!
Ich sah nicht, wie herrlich die Sonne scheint Auf lächelnde Ufer der Seine Und hab' um die alte zeimat geweint So manche beimliche Trane.

Und war ich den Frommen ein Ürgernis schier Und griff an die Jopse den Biedern — Was gut und groß und deutsch an mir, Das lebt in meinen Liedern.

<sup>\*</sup> Als der Raifer das Achilleion auf Rorfu kaufte.

Das kreist durch die Serzen mit eurem Blut, Das rotet noch junge Wangen, Das bleibt der Enkel köstlichstes Gut, Wenn ihr långst schlafen gegangen.

Ich war ein Dichter und stieß ins sorn In dunklen, nebligen Nächten; Wohl hielt ich nicht Maß in Spott und Jorn Und hatt' meine Freude am Sechten; Doch deutsches Blut hat den Sarnisch genetzt Und tropfte von Riemen und Lisen; Und war' ich nicht selber so wundenzersetzt, Wie hatt' ich ein Dichter geheißen!!

Denn dichten heißt: bluten sein eigenes Blut In wunderhelle Schalen; Denn dichten heißt: wersen sein heiligstes Gut In die Welt, wie die Sonne die Strahlen; Denn dichten heißt: knien vor der einzigen Frau Und Liebe mit Liedern lohnen; Denn dichten heißt: meißeln am herrlichen Bau, Drin die Geister der Enkel einst wohnen!

So hab' ich als Mann und als Deutscher getan, Das bleibt mein Ruhm durch die Zeiten; Was sicht euch da die Erinnerung an An kleine Menschlichkeiten! Vor jenen rauhen Tagen im März zat mancher zieb gesessen — Mein Sang war euer und euer mein zerz, Ein Lump nur kann's vergessen!

Im Marmortempel, blutenumlaubt, Sig' ich im griechischen Garten Und hebe mein leidensmudes Saupt Und will den Kaiser erwarten. Nicht demutbebend und jammerlich, Nein, stolzen Sinns will ich sprechen: "Willfommen, mein Kaiser, ich gruße dich, Sier sollst du Rosen brechen!

"Hier blühen der roten Rosen so viel Zwischen Jypressen und Lichen; Hier wartet ein Dichter im Exil, Du sollst die Jand ihm reichen. Du sollst vollenden mit Rittersinn Unter hellenischen Sonnen Das Werk, das eine Kaiserin, So stolz wie du, begonnen.

"Sie hat mir in homerischer Welt Lin Obdach angeboten Und hoch mein Bildnis aufgestellt Um Sels der Korsioten. Des Südens Wind liegt mir im Jaar, Les ragen die Jypressen — Doch, Kaiser, daß ich ein Deutscher war, Das hab' ich nie vergessen!"

### Zuweilen —

Juweilen fallt ein Wort mir ein, Das einst das Berz durchbebte, Da fahl' ich's schauernd: das war mein, Als ich es heiß erlebte.

Mein Pulsschlag hat den Laut geschwellt, Er klang an jedem Orte; Und nichts war rings die ganze Welt, Gemessen an solchem Worte.

Und jett — gefänftigt alle Pein, Die Slammen all verlobert, Erstarrt das Lied zum Leichenstein, Darunter ein Liebstes modert,

## Morgen

Ich saß am Pult mit ernsten Mienen Und bachte fernen Sommern nach, Als durch die weißen Tullgardinen Lin goldig-zartes Leuchten brach.

Da hoben sich die grambeschwerten, Die muden Augen, schnell geheilt Vom lieben Gruß der Langentbehrten, Der Sonne, die die Wolken teilt.

Das ist kein wilder Freudenbringer, Kein heißer, goldner Quell der Lust; Wie eines Arztes kuhle Singer, Legt es sich freundlich auf die Brust.

Das ist ein still geheimes Glimmen, Wie eines Frühlings Wiederkehr; Lin Echo längst verhallter Stimmen Klingt's wie aus fernen Talern her.

Und Traume, die im Schmerz entschliefen, Und Wunsche, die in Qual verhaucht, Steigen aus heil'gen Bergenstiefen, In der Erinnerung Gold getaucht. Und Kinder wandeln durch die Ahren Und pfluden Mohn mit Eleiner Sand, Als ob sie nie gestorben waren, Da man die gelben Garben band . . .

So gießt in kuhlen Sommerspenden Ins Berz der Berbst ersehnte Auh Und schließt mit seinen goldnen Sanden Die alten bosen Wunden zu.

## Juan Fernandez \*

Run sei ein Schluck getrunken, Run sei ein Spruch getan: Lin Liland ist versunken Im Stillen Ozean. Wir haben's nie betreten, Wir haben's nie gesehn, Und dennoch grüßt es jeden Mit dust'gem Palmenwehn. Von Kolibris umflogen, Von Farnen reich bekränzt, So hat es durch die Wogen Europawärts geglänzt.

Durch schlanke Stamme lugend, Erloschen ein Vulkan, Der hat es unsrer Jugend Gewaltig angetan; Sah uns im Grase liegen, Umhüpst von Papagein, Und klettern mit den Ziegen Durch kluftiges Gestein;

<sup>\*</sup> Bei der Nachricht, daß bei dem großen Erbbeben von Chile die Infel des Robinson, Juan Sernandes, im Meer untergegangen fei.

iort' uns das Echo wecken Des jungen Jubeltons Aus allen Selfenecken Der Infel Robinfons.

D Eiland, grün in Palmen, Im fernen blauen Meer, Dein Name klingt wie Pfalmen Von meiner Jugend her. Von Syntax, Genusregeln In Sommermittagsruh Slog ich mit vollen Segeln Oft deiner Küste zu. Und winkend schon als Rufer: "Ballo, hierher, Gesell!" Stand Robinson am Ufer Im Kleid aus Ziegensell.

Das Meer, das einst den Knaben Gelockt hat und geschreckt, dat mir den Traum begraben, Den Sasen mir versteckt, In dem ein Seelenkranker, Der am Vergangnen hing, Noch heimlich oft vor Anker In stillen Stunden ging; Und überm Grab, dem seuchten, Das keine Spur ihm ließ, Slattern die nestverscheuchten, Die kleinen Kolibris.

65

Wohlan ich hör' euch raunen: Nach Männern ruft die Zeit; "Wirf ab die Schwärmerlaunen Der Träumerseligkeit!" Doch ich: Allein der Schlechte Schämt sich des Berzensschlags; Drum eh' ich geh und sechte Den alten Kampf des Tags, Sei noch ein Schluck getrunken, Sei noch ein Spruch getan: Lin Liland ist versunken Im Stillen Ozean ...

#### Lin Gruß

War ein Basar. Weiß nicht, zu welchem Zwecke, Sür Leprakranke, oder um die Pest In irgendwelcher hinterind'schen Ecke Zu bannen durch ein teures Zaubersest. Vielleicht auch, um im fernen Kamerun Den Aegern oder sonstwem wohlzutun Durch Bilderbücher, Kognak und Kattun—Gleichviel für was, für wen, wozu es war, Es kostet' Geld und hieß halt: ein "Basar".

"Lebende Bilder" wurden auch gestellt, Echt im Kostüm — sagt' ich's, es kostet Geld? Und junge Mådchen, frisch und herzensfroh, Den Strumpf durchbrochen und die Arme bloß Und aus Familien gut und tadellos, Kurzröckig und gepudert — Rokoko — Standen, des Winks gewärtig und bestissen, Schon wartend zwischen wackelnden Kulissen. Die letzte Probe gilt's. Zwei Schwesterchen Bekleben noch mit Schönheitspslästerchen Gesicht und Schulter sich. Auf einen Stumpf Von Pappe ihren Stöckelschuh gesett, Der ihr das kleine Süßchen zwickt und pett,

Bieht fich die dritte galten aus dem Strumpf. Ein Beiger, fonft ein braver Malersmann, Sest zum Versuch die stumme Beige an, Ruckt Kragen und Derücke und probiert Wie's in den Atlashoschen fich marschiert. Und Richern rings und frohfinn. Still und ftumm Sin' ich im Saal, allein, als - Dublikum, Weil ich den Text zu solchem Bild verschuldet Und zu dem Mumenschang den Reim gedrebt, Werd' ich beim Proben hier im Saal geduldet Und darf mit zusehn, wie der Traum entsteht. "Jum vierten Bilb!" ... was ift bas! — Lichter aus Lin turger Schrei, bann Lachen und Applaus. Beleuchtungsfehler — Kurzschluß — Was weiß ich! Die Pleinen Damchen finden's lacherlich. Beim truben Scheine eines Kerzenlichts Steigt das behutsam, glubenden Besichts, In Atlasschuhen, Anschel schlant und schmal, Dier Stufen, funf, hinunter in den Saal ...

Die leeren Stuhle schlittern um die Wette, Jur Seit' gestoßen, hin auf dem Parkette, Und die vermummte Schar tollt auf mich zu. "Was spielen wir, Gerr Doktor? Blindekuh?" — "Dunkel genug ist's." — "Oder tanzen wir?" — "Lin Walzer, was?" — "Wir haben kein Klavier!" "Wie lange dauert's, Kinder, mit dem Licht?" — "Uch, laßt ihn doch, das weiß der Doktor nicht." "Er soll 'nen Schwank, ein Märlein uns erzählen, Bis dort der Lichterschaden repariert."

"Er will nicht?" — "Was?" — "Weh ihm, wenn er fich ziert!"

Die Lippen bitten und die Augen qualen — Und plöglich, eh' ich's selbst zu deuten weiß, Sit ich als Mittelpunkt in einem Kreis Von weißgepuderten und hochfrisserten Geschmuckten Madchen, die mich in gezierten Prazissen Phrasen bitten — ganz im Stil — Um Schwank, um Traumstück oder Saitenspiel.

Ich rauspere mich und will den Spaß beginnen -Da ftodt bas Wort. Ich kann mich nicht befinnen . . . Mir ift's, als hatt' ich, - ging auch unterbeffen Bur ew'gen Rub Geschlecht ichon um Geschlecht, -Schon einmal fo, grad' fo wie jett, gefeffen -Don Maddenknosven um mich ein Geflecht: Ringsum ein Kniftern gartgeblumter Seide, Bur Rechten mir ein ichuchtern junges Ding, Um weißen galoden funtelt das Beschmeide, Um garten Singer ber Marquisenring. Und bort die Schwestern mit dem roten Band Um Musschnitt und ben Steinen in ben Baaren Und mit dem Augenglang, dem wunderbaren, Don gartem Blau, die fagen Band in Band, So vorgeneigt, wie jest, und laufchten mir. Die eine merkt und weiß, daß binter ibr Der Beiger fteht. 3hr rotes Zunglein ledt Die Lippen, und die altre Schwester nectt Lin flucht'ger Blick. Die aber laufcht und gibt Micht acht auf andre. Laufcht nur mir und laufcht

Und streicht die Rockchen, daß die Seide rauscht. Jest weiß ich's auch: ich hab' das Kind geliebt Vor hundert, hundert Jahren . . . irgendwo. Saß so wie heut — zur Zeit des Rokoko, Saß in demfelben Kreis, im schwachen Licht, Gequalt zur Kurzweil und Erzählerpflicht, Und sing derselben blauen Augen Blick Und hielt ihn bebend aus zum ersten Male — Und jene Stunde trug in reiner Schale Sur ein Geschlecht mir Gleicher das Geschick. . .

Da sprang ich auf, zitternd und glutdurchbebt. Und während just das Licht im Bühnenrahmen Aufstammt, sag' ich: "Verzeihung, meine Damen, Ich kann nicht mehr . . . Ich hab' mich selbst erlebt!" Und wie es um die Rampe blitt und zückt Und scheu die Mädchen Platz dem Slüchtling machen, Hör' ich noch eine helle Stimme lachen:
"Sagt' ich's dir nicht, der Doktor ist verrückt . . . ."

## Linst am Vesuv

Ich sah dich heut' im Traum — So manchen Jahrs Pflichtschwere Tage ließ ich kommen, wandern, Seit ich den dunklen Wellen deines Saars Die Bluten griff von roten Oleandern; Seit ich den Namen, den kein Deutscher nennt, Wie einer Göttin Namen ausgesprochen Und auf den steilen Klippen von Sorrent Orangen aus den Iweigen dir gebrochen.

Um Pleinen Zaus, drin Tassos Wiege stand, Erfüllte heißer Rosenduft die Lüfte, Und in dem blumenbunten Gärtchen fand Mein scheuer Urm den Weg um deine Züfte — Lin Schrecken halb und halb ein Jubelruf Erstarb in Kussen, zwischen dem Gemäuer: "Ich bin geboren, Fremder, am Vesuv Und trag im Berzen Seuer seiner Seuer!"

Von allem, was Erinnrung mir erneut In glücklich dunklen, hoffnungsarmen Tagen, Bab' ich den einen Frühling nie bereut, Da ich den Arm um deinen Leib geschlagen; Da wir, von reinster Sterne Licht erhellt, Die junge Brust in zärtlichen Gedanken, Still wanderten am schönsten Golf der Welt, Wo wilde Rosen um die Felsen ranken.

Die weiße Straße nach Pompeji fuhr Uns das Kaleschchen oftmals långs dem Meere; Und in der stillen Stadt der Toten schwur Ich dir — du mir — Und ihre goldnen Speere Warf rings die Sonne lachend in das Land, Wo ihr die Vignien grun die Wege sperrten; Und schillernd auf bemalter Tempelwand Umhuschten unsre Liebe die Lazerten.

Wie weit, wie weit doch jener Srühling liegt Mit seinen Liedern, Garten, Prozessionen: Mich hat das Leben, hat die Pflicht besiegt, Wie alle, die im kühlen Norden wohnen. Und du — Trägst du wohl noch als Sesttagszier Das kleine Kreuzchen matter Meerkorallen, Das in Neapels Via Roma dir Um Abschiedsmorgen noch so gut gefallen?

Ich sach dich heut im Traum ... Lin Leidenszug Den seinen blassen Lippen eingeschrieben; Die dunklen Augen, einst so ked und klug, Von schlummerlosen Nächten wundgerieben; Ums Kruzisir die Sande mud und schlicht, Im Wind die Segen deines Sestgewandes,

Und, ach, in beinem zudenden Geficht Der gange wilde Jammer beines Landes.

Und reglos lag ich, aller Kraft beraubt, Im Dunkel lauschend fernen Donnerschlägen; Mir war's, als sah' ich ein geliebtes Saupt Bedroht vom Steinschlag und vom Aschenregen; Als hort' ich wohlbekannter Stimme Ruf, Durchdringend die Gebete frommer Knaben: "Madonna hilf! . . . Geliebter, der Vesuv Will deiner Lenze herrlichsten begraben!"

## Die Klage

Die Lippen haben nichts gesagt In all den langen Wochen, Die Augen haben Weh geklagt Und viel von Leid gesprochen: Uns hat der Stolz so schön gemacht, O eiteles Beginnen, Wir lassen heimlich jede Nacht Viel heiße Tränen rinnen. Und ringt der Schlummer hilfsbereit Mit den erschöpften Gliedern, Wir spähen in die Dunkelheit Mit nie geschloßnen Lidern,

Rein Wort sich von den Lippen rang Von abgeblühten Tagen; Doch aus dem stummen Auge drang Lin Slammenmeer der Klagen: Sei unser Arzt und gib uns Kuh Und laß die Sorgen weichen Und drücke unsre Lider zu Mit sanstem Sandestreichen. All unsern Stolz wirf in den Wind Und gib, daß wir geschlossen sind Sür alle Ewigkeiten!

## Im Bilde

Schon glaubt' ich mich im hafen, Schon wähnt' ich mich in Ruh; Mein herz war eingeschlafen Und schloß die Augen zu. Kein Traum mehr wollt' ihm kunden Den Sturm aus totem Jahr, Weil es so mud der Sünden Und mud des Frühlings war.

Doch jest — wie soll das enden — Zu neuer Glut entfacht, In deinen jungen Sanden Ist es mir aufgewacht. Die Narben boser Zeiten Verlachend ohne Graun Sehnt sich's in blaue Weiten Und will den Frühling schaun.

Du blonde Linzig=Line, Versiegle meinen Mund — Lin Ring drückt ohne Steine Den zarten Singer wund; Lin King von güldner Glätte, Der viel vom Leid erzählt, Als lettes Glied der Kette, Die deine Jugend qualt.

Ich saß bei deinem Gatten Und schweigend haßt' ich ihn. Der Abend spann die Schatten Um Sessel und Kamin. Wie kühl er doch erzählte, Wie dacht' er doch gering — Da grüßt mich ein Gemälde, Das ihm zu Saupten hing.

Ich sah auf dunklem Bilde: Nach hartem Ritt und Strauß Trabt mit zerspelltem Schilde Lin Ritter wund nach Saus. Im Wamse Blut und Risse, Die Stirn zersett — und doch: Lr trägt der Liebsten Rüsse Uuf blassen Lippen noch.

Lin Kaufherr reitet heiter Mit Marktgewinn nach Saus Und biegt dem wunden Reiter Mit scheuem Lächeln aus; Den Beutel unterm Semde, Weinfroh das Augenpaar — Und ahnt nicht, wo der Fremde Die Nacht zu Gaste war . . .

Seit ich das Bild gefehen, Verfolgt's mich immerfort: So wird auch mir geschehen, Wie jenem Ritter dort.
So werd' ich schweigend bußen Die Flamme, die ich heg';
So wird dein Mann mich grußen Auf meinem letten Weg.

Trunken von beinen Kussen, So reit' ich in den Tod; Und keiner soll es wissen, Wer mir die Lippen bot, Der Simmel lass in Gnade Mir alle Sinne klar, Daß nie mein Mund verrate, Wer meine Serrin war!

#### Lin Dank

Das macht mich, Liebste, oft beklommen: Wie dankt dir würdig dies Gemüt? Was hätte, wärst du nicht gekommen, In meinem Garten wohl geblüht? Und wenn du heut mich von dir stießest — Ich war so reich durch deine Guld! Und wenn du morgen mich verließest — Ich bliebe doch in deiner Schuld!

Und willst du mich im Scheiden Franken, Und ob du nimmer nach mir fragst — Ich mußte dankbar noch gedenken, Wie lieb du mir im Arme lagst, Und war' am Wagen deiner Siege Mein Name nichts als eitle Jier, Ich sah' dein Aug', wie einst, und schwiege Und dacht' an einst und dankte dir.

Ich hab's gefühlt in sel'gen Schauern: Dies Glud war eine Stunde mein, Doch war's zu herrlich, um zu dauern, Und war zu schon, um treu zu sein; Noch im Besitz sah ich's entschweben,

Genießend ahnt' ich den Verzicht — So geht durch unfer armes Leben Das Göttliche, doch weilt es nicht.

Wer spurt der Ewigkeit Versprechen, Schmückt froh der Frühling sein Revier? Ein Maitag, drin die Knospen brechen Und Salter schwärmen, warst du mir, Und hat der Serbststurm mich verschlagen, War nicht des Lenzes Sonne mein? Und kommt der Frost in rauhen Tagen, Soll ich dem Mai nicht dankbar sein?

## Sellen

Ich kuffe höflich deine Sand, Srag' dich nach Kindern und Gemahl — Wir beide haben uns gekannt, Geliebt vielleicht — das war einmal.

Du stiegst so stolz, wie du gehofft Als eitle Cochter deiner Zeit; Aur deine Blicke fragen oft: Erträgst du deine Einsamkeit?

Und manchmal tret' ich in dein zaus, Der Diener stammelt an der Tür: "Die gnäd'ge Frau fuhr grade aus." Dann weiß ich's, du hast Angst — vor dir.

Ich gonne dir, was du erreichst; Dein Gatte liebt dich treu und schlicht; Daß du im Traume zu mir schleichst Und bei mir weinst, das ahnt er nicht.

#### Rinderliebe

Rings in Abendrot getaucht Mude Wellen auf dem Sunde; Und der ganze Garten haucht Beißen Duft der Dammerstunde.

Lines traumenden Gefells Leife Geige fingt vom Strande. Un dem Springbrunn des Botels Spielt ein kleiner Bub im Sande,

Und verstohlne Augen schaun Nach den Senstern, nach den Treppen ... Jett — Gelächter junger Fraun Und ein Rauschen seidner Schleppen.

Line allen weit voran Ruft im Tone frohen Scherzens: "Wartest wieder, kleiner Mann, Auf die Dame deines Gerzens!"

Und sie winkt das Bubchen her, Klopft ihm lachend heiße Wangen: "Bubi, Elschen kommt nicht mehr, Elschen ift zur Kub' gegangen ..."

6

Wie das Wort mich seltsam trifft, Gleich als ob's ein Schickal kunde Und mit roter Flammenschrift Dort in weißen Wolken stünde.

Und mein Berz gemahnt: ich hab's Dir bewahrt im heil'gen Schreine. Eines schmalen Kindergrabs Muß ich denken, fern am Rheine.

Lines Tages, da im Ries, Bei den Puppen, bei den Pferden Mich die Kleine warten ließ Und es wollte Abend werden.

Und die liebe Mutter schlich Zu der Laube, blaß und mude; Und es war, als ob sie mich Kussend vor Gesahr behüte.

Und es war, als konnt' sie schaun Einen Seind, der mich umflügle; Und es war, als ob ein Graun Lisig ihre Lippen siegle.

Line Tråne hell und schwer Bat in ihrem Aug' gehangen: "Bubi, Elschen kommt nicht mehr, Elschen ist zur Ruh' gegangen."

# Im Gewölbe

Großvater blind, auf muden Beinen, Der Vater weit, du weißt nicht wo. Was ruht doch all auf meiner Kleinen, Und immer ist sie lieb und froh.

Lin trauriges Geschäft. Verbergen Wollt'st du's mir lang — wie Mädchen sind; — Großvater handelt halt mit Särgen, Wie andere mit Wiegen, Kind . . .

Die Mutter mit den welken Wangen, Die Greisin mud und tränenlos, Du mußt die Wankenden empfangen: "Jinkeinsag oder Tanne bloß!"

Slorschwarze Witwen, munt're Erben, Lin Brautchen, blaß, im dunklen Taft — Wir mussen alle schließlich sterben, Und Lichenholz ist dauerhaft.

Du führst und trägst dein wächsern Lichtchen Durch das Gewölbe, schwach erhellt, Und auf dein jugendlich Gesichtchen Ein Slackerschein des Lebens fällt. Borch, sieben schlägt's von Sankt Marien — Dein liebes Seelchen hüpft und schwingt. Du summst dir leichte Melodieen, Bis an der Tür die Schelle klingt.

Rings alles schwarz. Es fallt das fahle, Derschwommne Licht des Abends drauf — Und aus dem Todesarsenale Blüht mir dein süßes Lachen auf.

So lacht im Marchenquell die Nire, Das Waldkind voller Lust und List — Und still vom Silberkruzisire Grüßt, der für uns gestorben ist.

Rings stehen Sårge, große, kleine, Und zwischen allen kust ich dich — Und irgendwo steht schon der meine, Ich weiß, und lauert bloß auf mich . . .



# Mütter haben immer recht

Deine Mutter warnte: "Kind, Spürst du wohl des Lenzes Schmeicheln? Glaub, es wird der Frühlingswind Auch dein töricht Berzchen streicheln, Wird's berühren sanst und weich Mit dem Zepter seiner Blüten; Ach, es wird — der Knospe gleich — Lang' nicht seine Schäge hüten. Kind, wir sind ein schwach Geschlecht, Lockt der Lenz mit seinen Gaben — "Mütter haben immer recht; Soll die deine unrecht haben?

Mutter meinte: "Wie du fühlst, Wirst du, Kindchen, selbst nicht wissen; Und dein heißes Köpschen wühlst Abends du in kühle Kissen. Glaubst des Sprossers süßem Lied Tief im Schlafe noch zu lauschen, Und durch deine Träume zieht Noch ein heimlich Quellenrauschen. Und ein blühendes Gestecht Will dein Lager licht umweben — "

Mutter haben immer recht; Willft bu beiner unrecht geben?

Mutter spricht: "Und dann — und dann — Wenn der Mai die Glöcken läutet, Tief im Grünen steht ein Mann, Der nach dir die Arme breitet.
Und du sliegst ihm an die Brust, Birgst dein Köpfchen, scheu beklommen, Und du hast doch kaum gewußt, Welchen Weges er gekommen.
Gorch, im Walde hackt der Specht, Und die wilden Tauben girren — "Mütter haben immer recht; Und die deine soll sich irren!

Mutter wußt', daß du mich liebst,
Lh' du mir's gestandst mit Beben;
Und was du mir heute gibst,
Wußt' sie långst, du wirst es geben;
Wußt' es schon im rauhen Mårz,
Daß, geschnellt von sicherm Bogen,
Meine Lieder dir ins derz
Als des Frühlings Pfeile slogen;
Daß der Blume zart Geschlecht
Seinen Kelch erschließt im Maien —
Mütter haben immer recht,
Wenn sie Frühling prophezeien!

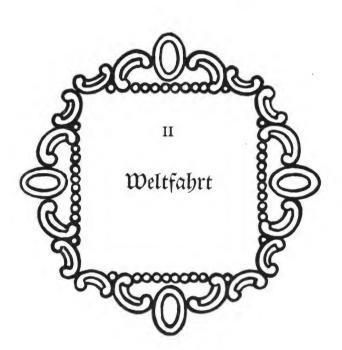

# Ubwehr



s schilt mich der und dieser: Dein Lied ist Duft und Dunst, Du bist halt ein Genießer, Lin Bonvivant der Kunst.

Du lugst von hohem Turme Nach neuem Seind nicht aus, Du ringst nicht mit dem Sturme Und kommst nicht naß nach Saus;

Sauft nicht in Selfenwande Die Stufen scharf und schwer, Und spannst die weißen Sande Um keinen Eschenspeer;

Ist lieber Obst als Kafe, Liebst einen saubern Wein, Brullst nie die Marseillaise, Selten die Wacht am Rhein.

In Rosen gluht dein Nachen, Wenn er, vom Strick gelöst, Wo hübsche Madels lachen, Uns grune Ufer stößt. Du freust dich nicht an gandeln, Du scheffelst nicht Gewinn, Und deine Tage tandeln Durch hellen Fruhling bin.

Du låßt die Frommen grubeln Und fift derweil beim Schmaus Und weichst der Erde Übeln Im Canzerschritte aus.

Du hütest dich vor Sprigern Aus Pleinsten Pfügen gar, Und deine Lieder gligern Wie blondes Frauenhaar.

Und daß du wurd'gen Mannern Ins Angesicht gelacht, Das wird von allen Kennern Schon lange dir verdacht!

Ich fprach: "Ihr guten Ceute, Die ihr euch forgend qualt, Wenn sich mein Serz nicht freute, Batt' es den Jweck verfehlt.

Das Klettern laßt dem Affen, Das Kriechen dem Reptil, Dem Kitter laßt die Waffen, Dem Sånger laßt sein Spiel.

Und war' die Welt nicht armer, Micht einfamer der Weg,

Wenn tein Ligusterschwarmer Um junge Rofen flog'!

Was foll das wenig Eluge Gezeter und Geschrei, Daß er kein Stier am Pfluge Und auch kein Nilpferd sei!

Wie bald — die Blüten starben, Um die sein Spiel ihn trug — So freut euch seiner Farben Eh' ihn der Sturm verschlug!

# Kleine, wenn wir alt geworden ...

Rleine, wenn wir alt geworden, Sat das Leben uns getrennt — Du im Süden, ich im Norden, Wo den andern keiner kennt. Deine Taille nicht mehr zierlich, Deine Rosenwangen blaß, Und behäbig-reputierlich Sandelst du mit irgendwas. Ich — von mancher Lebensschlappe Schon gekerbt und wenig froh — Trage meine Aktenmappe

Kleine, wenn wir alt geworden, Gibt sich unser leichter Sinn; Und ich kriege einen Orden, Weil ich so manierlich bin.
Und was dir das Jerz entstammte Ist verweht nach froher Frist, Und es führt zum Standesamte Dich ein Steuerakzessisch.
Und du liest in deinem Blättchen, — Abends liegt es vor der Tür —,

Daß ich Lieder und Sonettchen Manchmal dichte noch, wie fruh'r.

Kleine, wenn sich Blut' auf Blute In die Saare steckt der Mai, Klingt ein Echo durchs Gemüte Und die Brust wird jung und frei. Wenn die Kinder längst entschliefen, Und der Alte sitzt beim Stat, Blätterst du in gelben Briefen — Aber nicht vom Steuerrat; Holst du dir die Liederbande, Die ich zärtlich damals schrieb; Und ich halte deine Sände, Und du hast mich wieder lieb.

Rleine, hore was ich kunde, Sieh mich lächelnd an dabei: Line ew'ge große Sunde
Ist der holde Monat Mai.
Trogend Muckern und Zeloten
Raubt sich keck der Liebe List,
Was auf Erden so verboten
Und was, ach, so himmlisch ist.
Denn wie wär' in dürren Tagen,
Schneebedrückt und sorgenschwer,
Wohl der Winter zu ertragen,
Wenn kein Mai gewesen wär'?

Stunden, ach, zum Teufelholen Schleppt das Leben noch heran,

Aber aus verrauschten Bowlen Mild erinnernd düster's dann. Und auf gelben Blättern lesen Wir, wie einst der Puls uns schlug, Da wir keck und jung gewesen Und die Stirne Kränze trug. Ob den Frohsinn zu ermorden Uns ins Berz die Sorge kroch, Kleine, wenn wir grau geworden, Atmet unser Frühling noch!

## Meine Osterfeier

Was soll ich alter Knabe seiern — Ward mir nicht grau und kahl die Welt? Ein Körbchen bloß mit bunten Liern Jab' ich auf meinen Pult gestellt. Lin Körbchen wie's die Kleinen tragen, Grob, strohgestochten und gering, Lin Körbchen, wie's vor Jahr und Tagen An meinem Kinderarme hing. Und zwischen Bronzen thront's und Vasen, Als hätt' es eignen Wert und Kang. Und es erzählt von einem Jasen, Der vor mir durch den Garten sprang...

Und es erzählt von einer trauten Und lieben Sand, die mich geneckt Und tief in zart begrünte Stauden Das bunte Sasenei versteckt; Und es erzählt, wie ich gefunden Das Wunder, tief ins Land gebückt; Und jubelt mir von Frühlingsstunden, Die mir das kleine Serz entzückt, Und führt mich auf den alten Wegen Durch rauhe Jahre heimatwärts,

Und schlingt den alten Frühlingssegen Mir um das mude Träumerherz . . .

Ich weiß es: frohe Seierkunde Legt um die Christenwelt das Band; Es sprang in dieser heil'gen Stunde Lin Selsengrab im Morgenland. Die Engel sahen ihn entsteigen Der kalten Gruft und neigten sich, Und bangen Zweistern wird er zeigen, Das Nagelmahl, den Lanzenstich. Lin Schein wird seine Stirn umbligen, Die gestern wund und todesmatt; Und auf dem Ölberg wird er sigen Und schauen nach der heil'gen Stadt.

Ich weiß es: Wunsch und soffnung ranken Sich um dies Sest des Auferstehns, Und ängstlich klammern die Gedanken Sich an den Crost des Wiedersehns; Und jede Blume, die entglommen Dem grauen Land und Düfte streut, Verbürgt dem Aug' ein Wiederkommen Und predigt die Unsterblichkeit. Weh dem, der, wenn die Knospen treiben, Die Welt mit karger Weisheit schreckt: Daß unster Toten liegen bleiben, Wenn unser zerz sie nicht erweckt! . . .

Ich will auf meine Weise feiern Und werben um des Cenzes guld;

Lin Körbchen bloß mit bunten Liern Steh' österlich auf meinem Pult, Lin Körbchen, wie's die Kleinen tragen, Grob, strohgeslochten und gering, Lin Körbchen, wie's vor Jahr und Tagen An meinem Kinderarme hing. Und die zu fruh mir, ach, entschwanden, Die mit mir spielten froh im Sag, Die seiern, lächelnd auferstanden, Mit mir den jungen Ostertag.

## Die toten Freuden

Blumen hab' ich viel gewunden, Diel ist mir des Leid geschehn — Wünsch' ich wirklich, all der Stunden Line sollte mir auferstehn? Line sollte wieder gleichen Jener, die im Nebel sank; Sollte mir die Schale reichen, Die ich schon zur Neige trank? Sollte locken mit den süßen Melodieen, weltentrückt; Sollte mit dem Lächeln grüßen, Das mich ein mal schon entzückt?

Reine, keine gibt von allen, Was sie dir schon einmal gab. Turen, die ins Schloß gefallen, Weichen keinem Zauberstab. Wasser, die dahingeschwommen, Rehren zu der Quelle nicht; Deiner Sehnsucht Limer kommen Aus dem Brunnen leer zum Licht. Und es trägt dich keine Schwinge Zu der Rose, die entschwand, Da der Soffnung Schmetterlinge Gautelten ins junge Land.

Rufe als ein rüft'ger Wandrer Tote Freuden nicht zurück; Sieh, du wurdest felbst ein andrer, Und ein andres heißt dein Glück. Ach, in deinen Fräft'gen Armen Läg' ein körperloser Traum, Und ein fröstelndes Erbarmen Rührte deine Seele kaum. Mitleidlos herausbeschworen, Welke Rosen grau im Saar, Ging in Wahrheit dir verloren, Was voreinst so köstlich war!

Neuer Lenz führt neue Tanze, Wo der Schnee des Winters wich; Junge Sande flechten Kränze, Und die Kränze grüßen dich. Reitend nach den fernen Bergen, Die des Oftens Gold umschmiegt, Senk den Degen vor den Särgen, Drin die tote Liebe liegt.

Denk des Abschieds ohne Beben, Ehr die Kämpfer tief im Grund — Und das rote warme Leben Küsse mitten auf den Mund!

# Das zerrlichste

Als ich durchs Mittelmeer gefahren, Valenzias Kufte noch im Sinn, Da zeigte nach den Valearen Mir ein Matrofenfinger hin.
"Dort drüben, Gerr, wo sich aus Pleinen Selsklippen hell die Insel reckt, In Myrten- und Olivenhainen Sat sich ein deutscher Sürst versteckt. Aehmt euer Glas! Mit blanken Schiefern Am Verghang grüßt sein weißes Jaus Im Schatten der Aleppoliefern Aus roter Kosenslut heraus.

"Es heißt, er geht im weißen Kittel Durchs Gartenland im Morgenrot Ganz ohne Orden, ohne Titel Und pfluck sich selbst Johannisbrot. Die dunklen Sträucher der Cytrosen, Aus denen rot die Blute brennt, Umhauchen diesen Namenlosen, Den keiner sucht und keiner kennt. Und wollt' ein Späher ihn erreichen, Der sich mit Votschaft eingeschifft,

Dann durch die immer grunen Lichen Stieg' er, fich bergend, ins Gelluft.

"So oft wir hier vorüberkommen, Ins ungewisse Meer geschickt, Sab' ich ein Fernglas hergenommen Und still ihm einen Gruß genickt. Ihm ward des Schickfals Gunst beschieden, Er stand der nächste einem Thron Und suchte dort den Inselfrieden Und ward der Erde schlichter Sohn. Uns aber, die vorüberschweben, Prägt jener Sels die Lehre ein:

Wohl herrlich ist's, als Sürst zu leben, Doch herrlicher — verschollen sein!"

So sprach — ich denk', vor sieben Jahren — Ju mir ein Seemann schlank und braun, Und hieß mich zu der Balearen Geschmückten Frühlingsinseln schaun ... Und wie das Leben umgetrieben Mein Schifflein auch im Wellentanz, Dem Serzen hat sich eingeschrieben Der Kernspruch jenes Biedermanns, Und ward, was ich so heiß begehrte, Lin Kranz, ein Glück, ein Segen mein, Wie war's! von allem Glück der Erde Das herrlichste: verschollen sein!

D, fahest folch ein Ziel du ragen, Mein Berz, daß du zu suchen wagst, Wo keine Menschen nach dir fragen Und du nach keinem Menschen fragst; Wo du nicht heulst mit andern Wölsen, Die Pslicht dir keinen Traum zerstört — Ein einziger Monat unter zwölsen, Der dir und dir allein gehört! "Wohin die Reise?" ... Sie vergeben, Mir fällt mein braver Seemann ein: Von allem Glück im Erdenleben Das berrlichste: verschollen sein!

### Im Volkston

Manch Mådel tåt' ich umfassen — Die Veilchen duckten im Wind. Manch Mådel hab' ich verlassen — Wohin sie kommen sind?

Ich tat' nach ihnen nicht fragen, Sie fragten nicht nach mir; Da war kein Weinen und Klagen — Wie jung doch waren wir!

In Baden, in Preußen, in Sessen, Ach, wer noch alle wüßt'! Wir hatten's lachend vergessen, Wie heiß wir uns geküßt.

Don dreien nur, von dreien Träumt manchmal noch mein Schlaf; Ich glaub', daß ich im Maien Sie bei der Linde traf.

Die Muter — es war schon so spate — Ruht' sanft beim alten Berrn; Die Liese, die Grete, die Käthe, Die hatten mich gar so gern. Die eine blick' diabolisch Aus dunklem Augenpaar, Die zweite war melancholisch Und hatte so goldenes Saar.

Der dritten aber, der dritten, Der flogen die Locken im Wind; Sie konnte so herzig bitten Und war noch ein halbes Kind.

Die Grete, die Kathe, die Liese, Wo dicht die Becken stehn, Ich sah sie über die Wiese Wieder wie damals gehn.

Wie Rosen im roten Kelche Blühen sie — eins, zwei, drei; Ich wußte wieder nicht welche, Und schlich mich wieder vorbei.

## Und warum nicht

Ich war ein Zwerg, er war ein Riese, Er hatt' ein Büchlein in der Sand, Als ich auf einer Taunuswiese Ein Bub von wenig Jahren stand. Ich hatte Schaumkraut und Kamillen Und Glockenblumen viel im Arm, Er hatte funkelnde Pupillen Und war ein preußischer Gendarm. "Du darsst hier keine Blumen pflücken!" Berrscht er mit zornigem Gesicht. Ich maß ihn mit verblüfften Blicken —

Als Schüler flog ich mit den Bienchen Und Schmetterlingen Sonntags aus. Ich hatt' ein reizendes Loufinchen, Die wohnt' in einem Gartenhaus, Es klang aus buntbeblütem flieder Der finken lustig Schlagen her; Wir lasen viel im Buch der Lieder Und später — lasen wir nicht mehr, Es spricht der Onkel ein verschmitzes Und ernstes Wort von Sitt' und Pflicht, Aus ihren Augen aber blist es:

Und warum nicht?

Ja warum nicht ...! An ihren warmen Und jungen Lippen ward ich Mann Und traf im Wandern mehr Gendarmen Als muntere Cousinchen an. Und wo die liebsten Wünsche lohten, Zu nehmen sedes Sindernis, Da grinst ein riesig Schild: Verboten! Von langer Stange ganz gewiß. So manches winkt und will sich schenken, Der Paragraph bloß warnt und spricht: Du würdest die Philister kränken.

Und warum nicht!

## Ostersonntag

Das sliegt jest aus den Simmeln Wie eitel Gold und Glast; Rreischende Spaten wimmeln Und tummeln sich am Ast; Das treibt so grun und saftig Um wilden Weine schon; Semdsärmlig sitt wahrhaftig — Der Nachbar am Balkon.

Mit blühenden Rofenstöcken Ein Bauer fährt im Schritt, Mädels mit wehenden Rocken Gehn, Korb am Arme, mit. Zwei rauchende Matrosen, Im prallen Sonnenschein Die bligblank weißen Hosen, Jiehn schmunzelnd hinterdrein.

Rinder in weißen Schurzen Sehn bunte Lier an; Die Ofterluft zu wurzen Spielt dort ein Leiermann. Lin Mops in faulem Liegen Knurrt giftig und emport Und ichnappt nach ersten Sliegen, Die feinen Schlaf gestort.

Die blonde Jungfer drüben sor' ich die ganze Zeit Schon sandels Largo üben — Die Senster Plassen weit. Ich seh' die Kleine sitzen, So sittsam am Klavier, Die Schelmenaugen blitzen, Und heimlich nickt sie mir . . .

Das ist der Frühlingssegen Voll Lieb und Kinderwahn, Da Sasen Lier legen, Biskuit und Marzipan; Da Blütenknospen springen Und Lippen auch im Kuß, Und so ein Dichter singen Und immer singen muß.

### Kunst

Rein Zweifel dran: es gibt der Pfauen, Die federarm und arg zerrupft; Rotnasig sind die schönsten Frauen, Wenn der November sie verschnupft; Biskuits, die in den Spucknapf sielen, Erregen nicht den Appetit; Auch gibt es Kinder, welche schielen, Und Pferde mit dem Jahnentritt; Ein schwimmend Knäul von toten Aalen Verekelt uns den schönsten Sluß — Nur weiß ich nicht, warum man's malen Und farbenpeinlich schildern muß.

Gewiß, in manchem Rotweinglase bolt eine Motte sich den Tod, Und in den Dörfern zeigt die Straße Viel Kuhverkehr und fühnerkot; Auch gibt es blatternarb'ge Knaben, Und Mädchen, die beim Frühlingswehn Viel Pickel auf der Stirne haben, Was wenig lieblich anzusehn; In afrikan'schen Kaffernkralen Gilt Reinlichkeit als Überfluß —

Mur weiß ich nicht, warum man's malen Und farbenpeinlich schildern muß.

Schon hor' ich hohnisches Gelächter, Und ein Gegröhle schallt darein: "Wie will des Säßlichen Verächter Denn heute bloß ein Künstler sein? Wem eine frühlingshelle Landschaft, Wem eine schone Frau gefällt, Der zeigt verdächtige Verwandtschaft Mit allem üblen Kitsch der Welt. Der trägt den Jug des Dilettanten Ganz unverwischbar im Gesicht, Der misch' sich unter alte Tanten Doch unter echte Künstler nicht!"

"Wir können diese Kerls nicht riechen, Die noch verbohrt in blobem Wahn In das Gestümper alter Griechen, In Raffael und Tizian; Die Lessing lesen noch, und die da Behaupten, dumm und farbenblind: Daß jene Göttinnen vom Joa Junächst mal schon gewesen sind. Nein, unsern Beisall wird gewinnen, Wer (nebenbei: nicht schlecht bezahlt) Drei alte Münchner Kellnerinnen Alls Sera, Pallas, Venus malt...!"

Glaubt nicht, daß ich mich argern werde, Wie fehr ihr grob und giftig grollt;

Bevölkert simmel auch und Erde So scheußlich, wie ihr immer wollt! Und mögt ihr keine Schönheit schildern Und sucht die tristen Winkel nur, So schau' ich halt von euren Bildern Dankbaren Blicks — in die Natur, Und wenn der Abend dann die leisen Und wunderzarten Farben flicht, So will ich Euren Pinsel preisen, Doch euer Auge — neid' ich nicht!

# Mathematisches

Don allem, was ich überstanden, War Mathematik die größte Qual. Die Gleichung mit zwei Unbekannten War stets vor andern mir fatal. Mit düstrem Nebelstor umhüllt mich Auch die Analysis Kuklids, Mit höchster Wurschtigkeit erfüllt mich Der Inhalt eines Rhomboids. Und locken draus die sommerhellen Verliebten Tage zum Genuß, Wie flucht' ich dann auf die Tabellen Auf Tangens und auf Cosinus!

Und lehrt das Leben Ernstes, Weises, Und stimmte milder mich die Zeit, Die Radiuslänge eines Kreises Erschien mir ohne Wichtigkeit. Wer vollends finster sich zu qualen, Wenn draus im Busch der Sprosser singt, Die bunten Blumen erst zu zählen Begehrt, die ihm der Frühling bringt, Wer jedes Primelchen im Grase, Eh's registriert, zu brechen scheut,

Dem lach' ich lustig an die Nafe Und pflucke forglos, was mich freut.

Ich dent', sah ich beim Tertgebrittel Der Bibel die Gelehrten all, Ein Jusatz sehlt noch dem Kapitel Don unster Ahnen Sündenfall: Als die verbotne Apfelnahrung Zerstört den Paradiesestraum, ding die versluchte Offenbarung Der Jahl an dem Erkenntnisbaum. Den ersten Menschen, die sich sonnten, Erblühte berrlich Edens Strauß; Doch als die Kerle rechnen konnten, Trieb sie des Simmels Arger aus.

Sie aber zeterten und flennten, Als sie zur Slucht der Engel mahnt, Als hatten sie der Dekadenten Verwerslich Jahlenspiel geahnt; Als hatten schaudernd sie's erfahren Von peinlicher Vision gequalt: Daß einst in tausend, tausend Jahren Lin Enkel gar die Küsse zählt, Daß fern im Westen ein Verruchter Durch des Luklides Kunst gewist Einst über Listen frech gebuchter Verliebter Stunden brütend sist.

D Edenskinder, die ihr kußtet, Im Garten, drin die Schlange ichlief, Wenn ihr in euren Grabern wüßter, Wie wir gefunken sind so tief! Wie uns die Weisheit schließt hermetisch Don Freuden ab, die euch geblüht, Und unser Scharssinn arithmetisch Derscheucht die Traume im Gemut. Ihr wolltet nimmer euch entringen Der Erde mitleidsvollem Schoß, Wenn eure Sügel überklingen Einst die Posaunen Jerichos.

# vom Paradiese

Ach, wo in grauen Tagen, Den selm in heißer Stirn, Die Menschen sich zerschlagen Die Knochen und das sirn, Das hat man långst ermittelt Mit allem Drum und Dran, Erschnüffelt und bekrittelt, Wie's ausging und begann. Man teilte aus an jeden, Was ihm gebührt an Ruhm, Und Steine mußten reden Von totem seldentum.

Und wo die Pharaonen, In Spezerein verschnurt, In Pyramiden thronen, Das hat man aufgespurt. Von schimmernden Palästen, Verfunken längst im Sand, Sat man aus kargen Resten Den "Bauplan" noch erkannt. Sat Gräber aufgestoßen, Versteckte Truhn geleert,

Und hat felbst Karl den Großen In feinem Schlaf gestort.

Der Goten hoher Saalbau, Die maurische Moschee, Der alte Schweizer Pfahlbau, Die Burg von Ninive — Das alles liegt erschlossen Und weist der Ahnen Spur; Es hat sich drauf ergossen Die Flut der Literatur, Nur eins, das sich ergründen Von keinem Forscher ließ, Nur eins, das sie nicht finden — Wo lag das Paradies!

Wo hat vor tausend Jahren Der Garten reich geblüht, Drin fromm die Liger waren Und Löwen von Gemüt; Drin ohne Salsch die Affen Und, ach, ein menschlich Paar Toch ohne Arg und Waffen Und ohne Aleider war; Drin zwischen braven Rindern Und Lauben, nestvermählt, Der Gerrgott seinen Rindern Persönlich was erzählt?...

Wie foll ich Armster wissen, Was nirgendwo gebucht, Was emsig und bestissen Umsonst der Enkel sucht, Was nirgends klar beschrieben Auf Moss Pergament, Und was, seit ausgetrieben Der Adam, keiner kennt; Was stets in Sud und Norden Geäfst des Sorschers Sahrt, Und was ein Traum geworden Und eine Redensart....

Doch fragt mal Fritz und Lieschen Und Sans und Grete fragt — Es baut sein Paradieschen Sich jeder unverzagt.
Aun spist ihr auf Verkündung, Welch Eden ich wohl mein':
Aun, an der Luphratmündung Wird's kaum gelegen sein;
Rein Tigris nest die Gräser
Und sieht die Blumen blühn — Es liegt weit zweckgemäßer
Und ... näher bei Berlin.



## Bedanken am Senfter

Ich stehe oft in stillen Stunden Un meinem Senster so und denk': Les ist nicht an Geburt gebunden Der Schönheit köstliches Geschenk; Sonst säße minder schwer im Sette Die Erzellenz von hohem Rang, Und die Baronin drüben hätte Nicht solch insamen Watschelgang.

Auch kenn' ich wieder zwei Komtessen, Gekleidet nach dem Modeblatt, Bei denen leider ganz vergessen Der Schöpfer jede Kündung hat; Und wenn sie so mit vornehm-müden Blicken am Plebs vorübergehn, Wie steischgewordne Plattitüden — Bei Gott, es ist nicht anzusehn!

Singegen aus dem Sinterhauschen (Ob du dich, Nachbar, auch betrübst) Buscht oft ein niedlich kleines Mauschen

Im bill'gen Kleidchen — allerliebst! Sie lacht und zeigt so hübsche Jähne, Ein weißes Mügchen ist ihr Staat; Und ist die "Stüge" — wie ich wähne — In Nummer sechs beim Steuerrat.

Und seht ihr sie die Röckhen lüpfen Im Regen und Novemberwind Und über seuchte Steine hüpfen — Welch zarte Knöchel hat das Kind! Dem Wuchse wird der Wind Verräter, Spielt mit den Löckhen, blond und Praus — Ihr Vater ist ein Taxameter, Die Mutter "bessert Kunden aus".

Satt' eine Venus ich zu schaffen In Griechenmarmor, rein und hell, Ich nähm' für keinen Wald voll Affen Mir die Baronin als Modell; Und — Gott behüte! — die Komtessen! Doch hätt' ich Mut und Kraft zur Tat, Sätt' mir die Kleine mal gesessen Uus Nummer sechs beim Steuerrat.

So fürcht' ich fast: der Liebe Wonnen Im Spiegel manchen Marmorbilds, Ja, selbst die heiligsten Madonnen Im Schein des himmlischen Gesilds, Frau'n, die um Tausende erhandelt Lin Nabob heut sich, hochentzückt,

Die wurden, als sie hier gewandelt, Von Rang und Titeln nicht erdruckt.

Die Kunst des Meißels und der Tone gat eignen Tempel sich geweiht; Sie adelt selbst und hebt das Schone Empor aus aller Niedrigkeit. So wird den Enkeln noch Erlebnis, Was eines Meisters Aug' erspäht, Derweil im alten Erbbegräbnis Das Mißgeborne schlafen geht.

#### Memoiren

Ich traume mal so dann und wann In diesem Maskentreiben:
Ich war' ein sehr berühmter Mann Und müßt' "Memoiren" schreiben.
Die Freunde hetzen Tag und Nacht:
"Du hast so viel erlebt, erdacht,
Trankst Wein mit lust'gen Weisen
Und lauschtest klugen Greisen;
Dich liebte manches blonde Weib —
Sum Donnerwetter, set dich hin und schreib!

"Schreib was die Nachwelt tief erstaunt Von längst vernarbten Wunden; Schreib Worte, die dir zugeraunt Die heißen, dunklen Stunden; Reiß Masken ab und Kränze fort, Sprich über den ein heftig Wort Und sprige über jenen Nachträglich ein paar Tränen; Nenn wer's verdient hat einen Jund — Jum Donnerwetter, nimm kein Blatt vor'n Mund!"

So legt' ich vor mich hin — im Traum! — Papiere, fein geschnitten,
Da war für alles, alles Raum,
Was ich so jung gelitten.
Mit blonden Jöpschen stieg's herauf
Und riß so blaue Augen auf.
Es zogen an den Ohren
Mich strenge Präzeptoren.
Die Mutter saß und seufzte schwer —
O Gott, o Gott, wie ist das lange her!

Und Pfade sah ich sich verwirrn
Und Wege ohne Ende —
Und spurte plöglich auf der Stirn
Iwei liebe, kuble Sande.
Und alles, alles, was ich sah,
Das war so fern, das war so nah —
Blutlos und doch voll Leben,
Sah ich's vorüberschweben.
Das Lachen all, das Leid, die Qual,
Das alles, alles war ich selbst einmal!

Jypressenhain, Orangenwald — Welch bunte Panoramen! Und deutscher Winter, weiß und kalt, Und sekterhiste Damen; Und Mådchenlachen, ked und spig, Und Månnerbaß und Spotterwig Und Puffe in die Rippen . . .

Und die zerfetten Banner wehn — Die toten Tage wollen auferstehn.

D, zeige mir dein treu Gesicht,
Du Zeit voll Traum und Taten!
Ich mal' dich nicht, ich schreib' dich nicht
Und will dich nie verraten!
Lin Liebchen, das sich zu mir schlich,
So grüß' ich dich, so herz' ich dich;
Und niemand soll mir stehlen,
Was wir zwei uns erzählen.
Lin andrer mag ein Schwäger sein —
Zum Donnerwetter, was ich lebt', bleibt mein!

## Wilhelm Busch †

Lachend hab' ich dich gelesen Schon in langem, blondem Saar; Meiner Kindheit Freund gewesen Bist du, wie's kein andrer war! Beißer glühten meine Wangen, Sprach man deinen Namen aus — Ilnd nun bist du auch gegangen, Müder, alter Mann, nach Saus.

Ach, wie lag dem Pleinen Toren Moch die tiefe Linsicht weit: Sinter echtesten Sumoren Schlummert eine Traurigkeit. Selber frohlich froh zu machen Andre, schien mir Spaß und List; Beute weiß ich's: daß Belachen Beimliches Beklagen ist.

Beute fühl' ich's wohl: vom Leide Mischt ein leiser Con sich ein —, Cief im Berzen eine Saite Muß einmal gesprungen sein. Und die guten Bürgern wissen Mimmer, was da bebt und schwingt, Und aus welchen Bitternissen Oft das hellste Lachen Plingt . . .

Alles will der Frühling weden Bald im lieben deutschen Tal. Leis in deinen Bienenstöden Summt es schon um Wiedensahl. Blumen reden zarte Glieder Ju der Sonne junger Pracht — Doch der Gärtner kommt nicht wieder, Der sie pflanzend vorgedacht.

Klüger wird die Welt und braver Nimmermehr, das wußtest du. Deck dich lächelnd, lieber Schläfer, Mit der Zeimat Scholle zu. Laß dich seiern, laß dich loben — Und du streckt dich aus und träumst, Und du weißt's, daß du dort oben Neidenswertes nichts versäumst.

#### LAURUS NOBILIS

Du lasest in Naturgeschichten Und sonst auch anderwärts gewiß, Wie hoch im Preisen und im Dichten Uns steht der Laurus nobilis; Die Pforten delph'schen Seiligtumes Sab' er mit grünem Schmuck umrankt Und heute sei ihm noch des Ruhmes Begehrtestes Symbol gedankt.

D, laß dir nicht den Traum verfüßen Von folder trügerischen Zier, Von den asiatischen Gemüsen Bringt er die meisten Schmerzen dir. Denn was Apollos Priester lügen: Wie seiner Zweige Kranz erfreut, Ruhm ist nur selten ein Vergnügen Jum wenigsten — der Ruhm von heut.

Ruhm ist, wenn Schulzes dir nicht gonnen Das bischen goldnen Sonnenschein; Und Piestes, die nichts sind noch können, Dir Steinchen werfen hinterdrein; Wenn Michel, seindlich allem Großen, Sett deine besten Krafte matt, Weil er den Schlussel in den Sosen Und auch ein Maul zum Pfeifen hat.

Ruhm heißt: in gloriam majorem Der Toten stets verglichen sein, Derweil in partem posteriorem Die Gegner dir die Tritte weihn. Ruhm heißt: von Schleifen, die da wehen, Die Zipfel Priegen ins Gesicht; Ruhm heißt: am zug'gen Pranger stehen Mit starken Neigungen zur Gicht.

Ruhm heißt: daß alte Jungfern stören Dich mit gereimtem Angebind, Damit sie mundlich von dir hören, Daß sie so arg talentvoll sind.
Ruhm heißt: Du siehst mit Brit'schem Besen Dein Tieftes ruppig ausgesegt, Und darfst dieselben Phrasen lesen, Die du schon zwölsmal widerlegt.

Doch halt, mein Freund! bist du begraben Und liegst, ein stiller Mann, im Land, Dann kommen schon geolte Knaben Mit schweren Kranzen in der Jand. Und daß man dir ein Denkmal baue Verlangen die Propheten dreist, Weil du "ein Stolz der heim'schen Gaue" Und sonst kein Lump gewesen seist . . .

### Un die Tochter der Leda

Homer, der alte, blinde Weise, Erzählt, wie einst im Troërstaat In die Versammlung würd'ger Greise Frau Helena, die Fürstin, trat. Und plöglich fank ein tieses Schweigen, Wo just das Wort wie Stahl gesprüht, Und all die Silberhäupter neigen Sich ties, und jedes Auge glüht. Und alle küssen ihre Sande — Beim Zeus! wie war sie schlank und jung! Und die Beratung war zu Ende Und starb in froher Huldigung.

D selena, seit tausend Jahren Ruhst du in Spartas Grüften aus, Den Mohnkranz in den lod'gen Saaren, Jur Seit' dem tapfern Menelaus. O, schieb hinweg die Marmelsteine Noch einmal mit der kleinen Sand, Um Gürtel helle Edelsteine Und dunkle Rosen im Gewand, So tritt wie damals, stolz und leise, Lin Siegeslächeln um den Mund, In unsern Rat der Tapergreise Und mach die Branke Zeit gefund!

Und zeig als Siegespreis den Jungen Die Rose nur aus deinem Kranz, Dein Lächeln nur, um das gerungen Die Mannesblüte Griechenlands.
Schon schwillt's in dumpfen Kampfgetösen — Schild prallt an Schild und Schwert an Schwert. Wer ist, den Gürtel dir zu lösen, O Ledatochter, heute wert? Wer wird den Mund als Sieger senken Auf deine Lippen, rot und heiß; Wem wird dich Aphrodite schenken

Aus Dammerwinkeln heißer Stuben Schleicht das heut heimlich — Not und Schmach! — Und tappt dem Wink geschminkter Buben Im Park auf dunklen Wegen nach. Und will sich ängsten, will sich schämen In Maiennächten hell und klar, Ein Mädel in den Arm zu nehmen, Wie's tapfrer Ahnen Sitte war; Und drückt sich in die Ecken zage, Kommt schwellend in der Jugend Pracht, Was Gott am sechsten Schöpfungstage Sich für den Adam ausgedacht . . .

Laß uns an deinem Bild gesunden, Wie's der Sellene uns gezeigt;

9

Daß aus der Liebe heißen Stunden Die Schönheit und die Weisheit steigt; Daß aus dem Schaße, nie ergründet, Uns winkt der Sangerkranz des Ruhms Und sich der Jugend Kraft entzündet Um Seuer deines zeiligtums; Daß uns begleitet wie ein süßes Erinnern ohne Unterlaß Der Märchenlenz des Paradieses, Der zeldentraum der Ilias.

D, lehr uns unfre Kraft zu nüten, Wo daß die roten Sahnen hißt, Daß wir dein holdes daupt beschüten, Die du in Schwachheit mächtig bist. Dom Franken Wahn uns zu befreien, Jeig uns, des Preises wert, die Mühn, Laß aus des Alltags Wüsteneien Die Rosen deiner Anmut blühn. Laß alles köstlich uns zu eigen, Was Liebe wagt und Liebe litt — Auf daß die Greise tief sich neigen, Wenn zelena den Saal betritt!

## Tånze

Die Duncan schritt im Griechengewand In grellem Rampenscheine, Um weiße Stirn das goldne Band Und nackt die schlanken Beine. Die Augen blau, das Lächeln mild, Halb Wachsfigur, halb Vasenbild, Ein bischen berechnet, ein bischen kalt — Jest wohnt die Griechin im Grunewald.

Die Saharet fuhr wie der Wirbelwind Durch Sommerblumen und Gräfer; Die alten Berren guckten sich blind, In zitternden Sänden die Gläfer, Sie warf das Bein, sie wippte den Schuh, Sie spitte das Jünglein und nickte uns zu, Sie zeigte das und sie zeigte dies — Jett hat sie ein hübsches Hotel in Paris,

Es kam die Otéro zu spanischem Spiel Und hat sich gedreht und gewendet, Man war voller Aeugier und sah nicht viel — So haben die Steine geblendet. Brillantchen hier und Brillantchen dort,

Um Bufen und Sals und unmöglichen Ort; Und Brauen fo schwarz und ein Blig drunter her — Sie hat in Trouville jest 'ne Villa am Meer,

Es kam auch die Cléo, das Saar übers Ohr, In echten Brüsseler Spigen. Sie glitt wie ein Rönnchen im geistlichen Chor, Mit dem scheuen Blick der Novizen. Sie tat so keusch und sie tat so jung Und ist doch schon —— hoppla, welch neckischer Sprung! Viel Beisall hat ihre Süßchen belohnt — Ein lustiger König, der weiß, wo sie wohnt.

Und jest tanzt die Allan, so schlank und so fein, Als stiege sie Tempelstufen; Und tanzt uns Chopin und Rubinstein Und Salome — unberufen! Lin Weib in der Linie, im Lächeln ein Kind, Die Sande, wie Schmetterlinge im Wind. Und kommt der Frühling und schmilzt der Schnee — Dann hat sie ihr Schlößchen am Comer See.

... Sie tanzen dahin, und sie tanzen vorbei — Mein Berz bleibt still und verschwiegen, Ich sehe der Jugend sonnigen Mai Vor träumenden Augen liegen. Ein Mädchenblüschen von Tarlatan, Lin Groschenbukett von Veilchen daran, Die wilden Locken im blauen Band — "Grande chaine!" — ich sasse bie junge Band.

Derwehte Liebe, dir gilt mein Gruß, Dir, Sürstin verrauschter Seten; Wie hast du mir oft mit dem zierlichen Suß Auf meinen zur Polka getreten. Du warst gewiß nicht, was man so nennt, Ein Tanzgenie, ein Walzertalent; Selbst zur Quadrille nur mäßig begabt — Ach, Kleine, ich hab' dich so lieb gehabt!

Otéro und Cléo, die fagen mir nichts Mit ihren geschminkten Wangen; Ich habe sie nie in verliebten Gedichts Goldgligernden Maschen gefangen. Doch hör' ich den alten Walzer von Strauß, Dann füllt sich mit Lichtern ein Bürgerhaus, Dann seh' ich ein Blüschen von Tarlatan Und ein Groschensträußchen von Veilchen daran.

Dann ist's, als ob ich den zarten Dust Noch schlürse aus blonden Jaaren. Es liegt ein Klingen in heißer Lust Von köstlichen, seligen Jahren. Wir tanzen Walzer, ich und du, Und reden so dämliche Dinge dazu. Der Mutter Blick droht fürchterlich — Verlorene Jugend, ich grüße dich!

### Walzer

Geigen locken und Cello — Sparen wir unseren Geist! Mein Mann ist ein Othello, Aber . . . er ist verreist. Wie denken die Serren vom Adel Von solcher Melodie? Das sind die "Wiener Madel" — Tanzen wir, Marquis!

Wogendes Auf und Nieder, Singender Geigen Con — Wiegend führen die Glieder Köftliche Konversation.
Was die Serzen nicht wagen Schläft in der Melodie ...
Nur nicht reden und fragen — Lanzen wir, Marquis!

Rosig in ihren Bettchen Schlummern die Kinder zu Saus — Goldene Ehekettchen Lockert ein Walzer von Strauß. Linmal noch sich schenken — Warum lächeln Sie! Mur nichts Schlimmes denken — Canzen wir, Marquis!

Links herum! Ich führe — Micht! Sie tun mir weh ...
Unten vor der Ture
Steht schon mein Coupé.
War's ein Kindermundchen,
Das im Schlafe schrie!
Gleich, ich komme, Kindchen —
Tanzen wir, Marquis!

## Noch ein Walzer

Noch ein Walzer, noch ein Tanzchen, Sei, wie du dich redft und ftredft! Rind, du bist das nettste Pflangchen, Das in Gottes Garten wachft. Still, bu follft mir nichts erwidern, Wenn ich dich im Talte trag', Sieh, auf deinen Blumengliedern Schweigt ein beißer Sommertag. Daß bu zartlich von Bemut bift. Durch die Carve blitt's bein Blid. Daß du beut fur mich erblubt bift, Ift mein ahnungsvolles Glud, Sicher fteuert dich ber ftarte Urm in das Gewühl binein . . . Dann ein Gett! Und feine Marte Soll verdammt frangofisch fein!

Ruffe, flirte, spotte, lache, Blonde, lilienschlanke Miß; Daß ich auch Gedichte mache, Tu die Liebe mir, vergiß. Bester, als ich's mir erhosse, Sind' ich Rhythmus mir und Reim, Such' ich stofflos meine Stoffe Un der Brust dir insgeheim . . .

## Schlackenhandel

Wo einst der strohumwundnen Slasche So köstlich roter Inhalt reift', Da ist das Land von grauer Asche Des tud'schen Kraters überstreift.

Und durch zerstörte Vignien Elettern Die braunen Burschen weit ins Land Und sammeln, was nach wilden Wettern Us Schlacke blieb vom Lavabrand.

Wollt ihr das Völklein darum schelten, Weil es, veranlagt merkantil, Das Ungluck seiner Schönheitswelten Verhandelt im modernsten Stil!

Die am Vefuv die Lava treten Mit ihren groben Nagelschuhn, Cun, was die feinsten der Poeten Seit tausend reichen Jahren tun.

Juerst das Berz und dann die Tasche — Lin Dichter handelt still und Blug Mit Schlacken bloß und Liebesasche Der Seuer, die er in sich trug . . .

#### Madame — —

So mancher Frechdachs, manche Bafe Schwur mir, ein Dirnchen sei das Glück; Es fande sich auf jeder Straße Und hatte einen Leden Blick.

Den Guten möcht' es provozieren, Doch nur der Mut'ge fing es ein; Und hätte gräßliche Manieren, Und treulos sei es obendrein.

Ich hab' gefucht es manche Stunde Und wollt' es locken: Sei mein Schat! Bab's auf der Leipz'ger nicht gefunden Und traf es nie am Donhoffplat.

Doch gestern, als ich just mit Belden Vergangner Zeit beschäftigt war, Ließ sich mir eine Dame melden Mit chiffoniertem blondem Baar,

Rivieraveilchen an der Taille, Im grunen Serbsteleid die Sigur, Die schöner nimmer zu Versailles Des Königs Ludwig Arm umfuhr. Um Panama die Reiherfeder, Um Gurtel filbernen Beschlag, Uuf dem in grauem Danenleder Ein wunderschlankes Sandchen lag.

Und ihrer Stimme Wohllaut nippte Wie Frankensekt mein durstig Ohr — So was bringt keine Manuskripte Und liest auch keine Dramen vor!

"Ich bin vorbeigegangen nämlich, Da sah ich grade Licht bei dir," (Nanu sie duzt mich, dacht' ich dämlich) "Da glaubt' ich — — reizend wohnst du hier!

"Ich glaubte, so 'ne kleine Seier Macht Freude dir gewiß zu zwein — Ach, hilf mir mal — der dumme Schleier! — Du hast doch, hoff ich, Kakes zum Wein?

"Du stehst so steif wie auf der Buhne? Ach so, ich kenn' den Sorscherblick —" — Lin Knicks — " Madame la Sortune Im Deutschen sächlich grob: das Glück.

"Mun komm, verwinde deinen Schrecken, Kurz ist der Abend, lang die Nacht — Und laß uns rasch das Tischen decken; Den Nachtisch hab' ich mitgebracht.

"Lin Spiel, das richtig abgekartet, Spiel' ich nicht mit, weil's mir nicht paßt, Doch da, wo man mich nicht erwartet, Lad' ich mich felber gern zu Gaft.

"Derweil mich draußen taufend suchen, Die schmutige Gasse auf und ab, Stipp' ich bei dir hier kleine Ruchen In den Tokaier — beiß mal ab,

"Dor vielen hab' ich dich erlesen, Sur heut und bin ein Stundchen dein; Bloß — sag nicht, daß ich dagewesen, Sonst wirft man dir die Senster ein!"

## Wohltätigkeitsfest

Donnerwetter, welch ein Geschiebe -Damen im Musschnitt, Berren im Grad. Dukaten fliegen nur fo aus dem Sad -Alles aus reinster Menschenliebe. Mutterliebe eigentlich -Denn in all den bunten Buden. Borfe und Runft und Chriften und Juden Und der Adel (hubsch unter sich). Ill das hat fich fur wenige Stunden Sur einen Jur am Tagesreft Lachelnd und jubelnd zusammengefunden: 3wed und Marte: "Ein Sauglingsfest." Sekt und Auftern, Couplets, Autographen -Mein, wie geht das doch munter zu! Und die Snobs und die Modesklaven Sublen's ein Stundchen: Coeur ift Atout! Irgendwo, so boren fie, boden Bungernde Mutter am Palten Berd -Ma, ein Glaschen Senkell troden Ist solche traurige Chose schon wert. Siebernde Kinder in durftigen Betten Schreien nach Pflege, die Not ift groß -Mit Kyriazizigaretten

Rauft man sich von der Trübsal los. Lächelnd unter Geheimen Räten, Sleischgewordene Walzer von Strauß, All die hübschen brillantenbesäten Patronessen vom Sindelhaus.
"Mütter sind wir und fühlen mit jeder, Die am Breuzweg gebiert ihr Rind — Linen Taler der Galapeter
Und ein Dukätchen die Schachtel Lindt . . . Doktor, sei'n Sie beim Rundgang mein Ritter!" Gern— . "Was nähren Sie doch für Grillen! — "Nichts. Ich dächte bloß, rechte Mütter Wirken wie rechte Wohltat — im stillen!

### Schon einmal

Mus Dunft und Mebel ferner Lage Stieg mir ein liebes Bild empor -Wir sprachen von der Frauenfrage, Der Rat trug seine Weisheit vor. Die Frau, fo fprach er, fei entrechtet Und sei ein Mensch, so gut wie wir; Ihr ganges Leben fei gelnechtet, Im Saus fei fie das Arbeitstier. Man muffe alte Schuld bezahlen, Der Tag des Rechtes brache an. Wenn zu der Urne bei den Wahlen Das Weib erft schreite mit dem Mann . . . Die hubsche Ratin faß im Kreise, So jung, das Blondhaar schlicht gestrahlt, Sah vor fich hin und lachelt leife: "Ich hab' schon einmal - falsch gewählt."

Der Rat — er hört sich gerne reden — Sährt fort: er sag' es frank und frei, Töricht und herzlos nenn' er jeden, Der hier nicht seiner Ansicht sei. Gewiß, wenn er die Welt besehe, Es gäbe Fraun für Politik Recht unbegabt, doch kurze Ehe

Erziehe folch Geschöpf zum Glück, Es müßt' der Mann zum Bildner taugen, Durch Wissenschaft und Ernst gestählt . . . Ich lese in der Kätin Augen: Ich hab' schon einmal falsch gewählt.

Und wenn sie rechte Tugend ziere, Sei über Menschheit, Welt und Staat Des Mannes Ansicht auch die ihre In allen Dingen, sagt der Rat. Es widerspräche guten Sitten Ein Jank und Streit im eignen Jaus. Er mindstens würde sich's verbitten, Und der Disput sei schleunigst aus. Das seien Menschen zweiter Klasse, Die sich zum ew'gen Krieg vermählt . . . Die Pleine Frau rührt in der Tasse: Ich hab' schon einmal falsch gewählt.

Und heimwarts ging ich mit den Gasten Und über Mauern, grau und schwer, Schickt rechts und links von grünen Üsten Der Frühling seine Lockung her. Da vorn die lauten Leute schwätzten Und sahn das Blühen nicht im Land; Wir schritten schweigend als die letzten — Und zitternd hascht' ich ihre Sand. Doch ihre Singer, ihre kleinen, Entzog sie lächelnd, schmerzgequalt, Mit leisem Gegendruck den meinen: "Ich hab' schon einmal falsch gewählt ..."

## Sasching

Måbel, komm, du sollst was lernen! Schlittenschimmel scharren drauß'; Und beim Scheine der Laternen Schleichen wir uns aus dem Saus. Freu dich meiner Vorbereitung: Seidne Röcken, spiger Jut — Und nun schlüpf in die Verkleidung, Aimm den Arm und habe Mut! Streiche dir die Seiermiene Mit den rosgen Sändchen glatt, Denn heut bist du Rolombine, Die die Welt gepachtet hat.

Ach, versiegelt innewendig Lag die heiße Sundenlust.
Pfui, wie waren wir verständig, Denn wir haben halt gemußt.
Grämlich schielten um die Ecken Nachbar rechts und Base links, Und wir mußten scheu verstecken Unsern Frohsinn schlechterdings.
Aber heut — die Siedeln locken — Sorch, im Stadthaus wogt der Ball.

10 145

Mådel, tu nicht so erschrocken. Beidi, heut ist Karneval!

Weg heut mit dem Schiebekarren Der verdammten Tagesfron; Beute, Mådel, sind wir Karren, Unser Prinz sist auf dem Thron. Und ich bin sein treuer Knappe, Jechend üb' ich seine Pflicht, Bis das Kasenbein aus Pappe Mir errötet im Gesicht; Bis ich mich mit Sürsten uze, Wenn die fünste Slasche knallt, Und Geheime Rate duze, Tief beseligt und verdrallt.

Sieh dort das Gesicht von Leder — Ist das ein Philister nicht? Rasch die bunte Pfauenseder In das grämliche Gesicht! Siehst du dort den Nörgler stehen Mit den Locken, ausgefranst? Kindhen, nein, das muß ich sehen, Wenn der Gauch Matchiche tanzt! Und — verzeih mir's, liebe Kleine — Dieser Anblick macht mich froh, Schon geschwungne Madchenbeine So im farbigen Trikot.

Pritiden knarren, Schellen klingen, Bum - ein fpiger Pfropfenknall.

Ad, von allen schönen Dingen Beißt das schönste "Karneval"... Vor dem Sasten hat gegeben Satan noch sein lustig Sest, Line Nacht, in die das Leben Seine reifsten Trauben preßt. Line Nacht voll Leckerbissen, Süßer Sünden heiße Schlacht; Line Nacht — na ja, wir wissen, Liebe Kleine, welche Nacht!...

## Luftfahrt

Ich las: Lin kuhner Sorscher flog Weitab vom Pol, den er erstrebte.
Lin Seilchen riß — ein Rompaß trog —
Lin Wind pfiff widrig — er entschwebte . . .
Und landend auf dem Gletschereis
Mit ungebrochnen graden Gliedern
Sang er dem Himmel Dank und Preis
Sür solche Sahrt in frohen Liedern.
Was soll das spottische Geschrei,
Daß er sein "wahres Jiel" gemieden?
Ler flog so weit am Pol vorbei?
Schon war der Weg. Ler sei zufrieden!

Und kennt nicht jeder solchen Pol, Der ihn so mächtig angezogen? Sier Einzelglück, dort "Menschheitswohl" — Und jeder ist vorbeigeslogen. Und keiner hat den Lebensast Im eiligen Vorüberschwingen Mit beiden Sänden noch gefaßt, Die Ernte voll ihm abzuringen. Ein Schönstes fehlt erfülltem Traum, Ein Lettes fehlt den besten Siegen;

Doch bleibt es herrlich: frei im Raum Dem Ziele nah vorbeizusliegen.

Ich fandt' als Kind die Träume aus Nach einem Schloß mit hohen Warten; Jett bau' ich mir ein kleines Jaus Und wandle durch bescheidnen Garten. Und was mir drin an Früchten reist An meinen spät gepflanzten Bäumen, Lin Gruß hat jeden Iweig gestreist, Lin Jauch aus meinen Kinderträumen. Auch in mein Gärtchen kommt der Mai, Wenn rings die Blütenwelle brandet . . . Gewiß, gewiß: ich slog vorbei — Und freu' mich doch, wo ich gelandet!

Und jüngst in einem Stadtbahnzug, Da bin ich wieder ihr begegnet — Wie einst die Augen blau und klug, Die Locken reich mit Gold gesegnet. Sie hat ihr lachendes Gesicht Dem jungen Sante zugewendet — ... Jaldunkel ... Sie erkennt mich nicht — Wann hat das Märchen doch geendet? Kraus, wie die Löckhen, war ihr Sinn; Sie hat geliebt, gelacht, gelogen. Was zucht mein zerz ... Wer weiß — ich bin Dielleicht dem Glück vorbeigeslogen.

#### Romodie

Was foll dir die Komodie taugen
Wenn du "Belehrung" nicht gewannst;
Du fragst mich mit den großen Augen,
Was du im Spielhaus lernen kannst...
Dom Schauspiel lernen ist gefährlich —
Das Lecte ist nicht Bühnenbrauch.
Die meisten Dichter sind nicht ehrlich
Und ihre Spielerinnen auch.
Ist die Komodie nicht verludert,
Pariserisches Witzgesecht;
Dann ist die Tugend doch gepudert,
Und selbst die Tränen sind nicht echt.

Sår Zaushalt, Kleine, Zerd und Küche Wird in dem Kursus nichts erreicht. Die Technik kleiner Ehebrüche, Ta ja, die lernt sich da vielleicht. Den Sächer lernst du richtig halten, Kokett durch die Lorgnette sehn, Die lange Schleppe breit entsalten Und — lohnt es sich — Prosil zu stehn. Auch für den Dialog ein Spizchen Erhorcht sich allenfalls im Tu, Ein guter Abgang und ein Witchen, Ein Knicks und Lachen — voild tout.

Die Szene, Kind, ist die Atrappe,
Mit falschen Blumen grell umsteckt;
Der Bühne Speisen sind von Pappe,
Und Sodawasser ist ihr Sekt.
Den Jelden mimt der eitle Schwache,
Der Muskeln Stolz ist gut wattiert,
Und was dich rührt, mein Kind, ist "Mache",
Was dich erschüttert, ist — probiert.
Dies bleibt der Witz, der wohlerwogne,
Des ganzen Spiels und seine List:
Daß du mit Anstand der Betrogne
Von Kampenlicht und Schminke bist.

Doch trifft es einmal gut zusammen, Daß so ein Dichter, hoch geschätt, Ein echt er Dichter hell in Slammen, Die echte Komödiantin sett, Daß sie, des aufgepeitschten Strebens Vergessend, ehrlich haßt und liebt Und dir ein Bild geheimsten Lebens In ihres Serzbluts Spiegel gibt, Dann — wie dich die Blasserten lästern — Dann präg dir's als Erlebnis ein: Lern Mitleid haben mit den Schwestern Und mit den Brüdern gütig sein!

## Im Wasgenwald

Saß tief im Wasgenwalde Wohl eine Königin, Gar eine dicke Alte Mit Warzen auf dem Kinn, Mit Särchen auf der Lippe, Die Nase plump gesett, Und mit der ganzen Sippe Zerfallen und verhett.

Lin Burschlein kam gegangen, So grün als wie der Wald, Den hat sie sich gekangen, Den hat sie sich gekrallt. Sie lockt mit list'ger Junge, Jeigt Perlen und Rubin — Da gab der arme Junge All seine Jugend hin.

Und tief im Wasgenwalde Versteckt im moof gen Tal bockt die gekronte Alte Und hûtet den Gemahl. Und wacht ob seinen Traumen, Gibt auf sein Auge acht, Wenn zwischen alten Baumen Lin blondes Mirchen lacht,

Lin Vöglein ließ sich nieder Auf seiner blassen Jand: Geh, breite dein Gesieder Und slieg hinaus ins Land... Und wenn der Berbst verglommen, Der Winter dich zerbricht, In Freiheit zu verkommen Ist noch das Schlimmste nicht!

### Traumbesuch

Im Traum ist eine Riesengestalt Beut an mein Bett getreten, Von tyrischem Seidenstoff umwallt, Langbärtig wie die Propheten; Um Stirnreif fürstlich ein Topas Und Perlen, die ihm dienen; Um Gürtel und am Schwertgriff saß Ein Kranz von hellen Rubinen.

Doch seine Stirn so sorgenvoll, Gefurcht von jag und jader; Und an den braunen Schläfen schwoll zeimlich im Jorn die Aber. Die schlanke Rechte spielt' im Bart Und zuckt' als wie im Grimme, Und bligend nach Tyrannenart Das Aug', und stolz die Stimme.

So trat er dicht an meinen Pfühl, Ich hab' ihn gut geseben, Ich fühlte seine Nähe kübl Als wie aus Gräbern wehen. Sein Kleinod warf so seltnen Schein, Und aus des Kleides Salte Lin weicher Duft von Spezerein Des fernen Oftens wallte,

Er rührte mir die Schulter roh Mit einer Serrengeste: Ich bin der König Salomo — Was liegst du faul im Neste! Weißt du, was unrecht mir geschieht, Dem Selden ferner Sage: Sie rauben mir das Sohelied, Das Kleinod meiner Tage!

Des Davids Sohn und Tischgenoß Trug ich der Krone Burde, Und aus dem heil'gen Ölhorn floß Auf meine Stirn die Würde. Die Priester und die Krieger sahn Voll Angst nach meinen Launen, Und zitternd beugt' sich Kanaan Beim Jubel der Posaunen.

Dor allen Königen trug mein Stolz Das kostbarste Geschmeide; Mein Zuß trat nur auf Sandelholz, Mein Jaupt lag nur auf Seide. Ich baut' Jaweh aus Marmelstein Und Gold das Jaus der Gnade, Und ruhmreich zog die Lade ein, Die alte Bundeslade . . . Mein Jaus verbrannt, zerstört mein Reich — Such's doch auf deiner Karte! Gestürzt Jehovas Tempel, gleich Den Säulen der Astarte . . . Mein Stamm zerstreut, mein Volk gestohn, Gesegt in alle Weiten — Und meine ganze Größe John Im Windesspiel der Zeiten.

Und flog mein Staub im Wind davon, Mein Ruhm ist nicht verklungen: Ich hab' einst auf dem Libanon Das "Johelied" gesungen.
Und hat auch tausend, tausend Jahr Der Erdenstern durchmessen: Daß Salomo ein Dichter war, Das sollt ihr nicht vergessen!

Denn der mir einst die Seele lieh, dat Weisheit mir gegeben: Der Rhythmus und die Melodie Darf Kon'ge überleben! Als ich von Macht und Krone schied, Ist nur der Leib verdorben, Doch nehmt ihr mir das "Johelied", Dann bin ich erst gestorben!

## Ustronomie

Wenn sich die Seele mud geschunden Im engbegrenzten Erdenraum, Sat ihr die Flügel umgebunden, Die goldnen Flügel, oft der Traum. Er trug hinauf in Erdensernen In lichtbekränzte, sel'ge Sohn, Wo schlanke Engel über Sternen Mit leichten Tänzerschritten gehn, Wo hold der Sphären Lieder sließen, Im ew'gen Lenze grunt das Land, Und wo durch weiße Lilienwiesen Die Geister wallen Sand in Sand.

Wer hatte je sein Ceid vergessen, Sein Leid, das grausam ihn umkrallt, Der nie auf solchem Stern gesessen Und sich sein Bundel abgeschnallt; Bis ihm, gerettet aus dem roben Und aberwich gen Larm der Welt, Mit Bossnungen, mit frühlingsfrohen, Der Geister Sang das Berz geschwellt; Bis er, den Blick in himmelsweiten, Auf Wolken saß, ein sel'ger Cor,

Und Gram und Schuld und Kleinlichkeiten Der Erde aus dem Aug' verlor.

Ich will der Menschheit Forscher loben Und ehre ein gelehrtes Saupt — Doch fluch' ich allen Telestopen, Die uns den schönsten Wahn geraubt! Die Neugier hat durchs Rohr betrachtet Der Simmelskörper goldnen Kern: O weh, es stürmt, es schneit und nachtet Ganz wie bei uns auf jedem Stern. Rester nur ist das goldne Bligen, Und aller Glanz — geliehne Zier; Und wenn dort wo Lebendige sigen, So plagen sie sich just — wie wir.

Und auf der Sterne Bergen schmelzen Schneehauben wie bei uns im Marz; Und von den starren Klippen wälzen Sich wilde Wasser niederwärts.
Und unter dröhnenden Gewittern Duckt, was am Boden kriecht und schleicht, Und kleine rote Serzen zittern In warmen Körpern auch vielleicht; Und wer den Becher hat gehoben Zu häusig bei 'nem Liebesmahl, Der fällt, statt in die Spree, dort oben Gewiß in einen Marskanal.

So wird uns Kenntnis kuhn gewonnen Vom Fernsten selbst im Weltspstem;

Die Träume aber sind zerronnen, Und das ist mehr als unbequem. Rein Platz zum In-den-Simmel-guden Ist für die Schwärmer mehr bereit, Rein Standort: auf den Ropf zu spuden Dem Plunder dieser Zeitlichkeit. Rein goldnes Ziel, sich hinzuwagen Aus Drangsal, Qual und Alltagsgraus! Die andern mögen's ja vertragen — Lin Deutscher aber balt's nicht aus!

## Bleigießen

Das ist die Nacht der Jahreswende, Das ist die Nacht der Zauberei — So nimm in deine kleine Sande Den Löffel mit dem slussgen Blei; Das alte Erbstück faß und gieße Das Abbild mir von kunstigem Cag, Daß mir ein Wink ins Wasser fließe Von dem, was auf mich warten mag.

Lin Jischen, Sieden, Sprigen, Pfeisen — Am Boden liegt ein Klumpchen Blei. Du mußt's mit spigen Singern greisen — Laß schauen, Liebchen, was es sei. Lin länglich Ding von mattem Glanze Steigt mir gekühlt aus klarem Bad, Sast menschenähnlich — mit 'ner Lanze Im plumpen Arme — ein Soldat.

But fo. Das nenn' ich prophezeien! Bib her den Kriegsmann. Er ist mein. Es wird, so Gott will, auch im "Neuen" Sur mich noch was zu kämpfen sein. Verheißungsvoll aus Blei gestossen Symbol von Wagnis und Gefecht — fatt' ich ein Lotterbett gegossen, Ich war' verstimmt; doch so ist's recht!

Noch einen Coffel, liebste Kleine, Les zischt und sprigt — Was ist denn das! Lin langer Sals, vier dunne Beine, Lin breiter Schweif . . . ein guter Spaß! Lin Pferd ist's, Kind; daß ich's erklaren Erst deiner holden Torheit muß! Die tüchtigste von allen Mahren: Der liebe alte Pegasus.

"Wenn drauß die Sinken wieder singen,"
So kichert's listig aus dem Blei,
"Sollst du dich in den Sattel schwingen
Ju froher Sahrt in Traum und Mai."
Und warum nicht! Wohlan ich zäume
Den Braven mir zu neuem Ritt
Und bring' mir aus dem Land der Träume
Das Kleinod meines Lebens mit . . .

Noch nicht genug! Noch einmal gießen? Du fragst das Schickfal leicht zu viel — Ach, Rleine, schau, zu deuten diesen Metallkloß ist kein Kinderspiel. Doch halt, ich seh's an deiner Miene, Du denkst dasselbe jett, wie ich: Lin Fräulein in der Krinoline Grüßt aus dem Wasser minniglich.

161

Ein Fraulein ...? Im ... Das ließ sich deuten Auf manche Ari. Ich geb' es zu. Ach, laß die Ratsel andern Leuten, Beut sind wir glücklich, ich und du. Es schlummert viel in kunst'gen Tagen, Und mancher Jauber lockt mit List, Was sollen wir uns fragend plagen, Ob du im Blei das "Fraulein" bist.

Daß mir zwölf Monde keiner raube Dein rotes Berz, mein blonder Wicht, So weit geht doch mein Aberglaube Ans Blei und seine Weisheit nicht. Und ob ich selbst ...? So laß uns seiern Und gib der bösen Frage Ruh: Ob dieses Fräulein, steif und bleiern, Am End' ein andres ist als du ...

## Schlaraffenland

Die Muhme batt' mit vielen Bilbern Bar einen berrlich biden Band: Draus las fie, toftlich - nicht zu schildern -Dom frohlichen Schlaraffenland, Lebtuchen, bid mit Mandelfernen, Sind dort die gaufer, Wein der See. Rein Sosenman braucht dort zu lernen Das unfympath'fche UBC. Meffer im Bauch und Gilbergabel, Lauft grungend die gesottne Sau; Und, frifden Ropffalat im Schnabel, Knufprig gebraten thront der Dfau. Und bort vom Baum an Seidenbandchen Wehn Quittenpaften ber und bin ... "Ach, Muhme, fag', wo liegt das Landchen?" — Werd nur erft groß, dann tommit bu bin!

Die Muhme, die dem kleinen Toren Die Bilder zeigte, liegt im Grab. Das Buch — das Buch ging just verloren, Als man ihr Gut den Erben gab. Und ich? — mein Gott, ich wuchs zu Taten Im Schweiß. Es ging halt, wie es ging.

Doch Tauben waren nie gebraten, Die ich mir mühfam schoß und fing. Nirgends floß Wein, wie ich gelesen, Und legt' ich harte Taler hin, Dann ist er noch geschmiert gewesen — Und ganz besonders in Berlin. Und reicher als an Mandelkernen War mancher Tag in Ach und Weh, Und manches, übler noch zu lernen, Ram tücksch and dem ABC.

So kampft' ich mit der Vater Waffen Und weiß, daß folgend meinem Stern, Ich von dem Cande ber Schlaraffen Mit jedem Schritte mich entfern'. Und batt' ich Walle mir erlefen. Die ich erstieg in Trot und Qual -Don Reisbrei find fie nie gewesen; Das zeugt mir manches blaue Mal. Und wenn ich mich der Taler freue, Bang feltne Blumen barf ich schaun -Doch nimmermehr gefottne Gaue Und tief im Ropffalat die Pfaun. Und was mir fullte Berg und Trube Segen des Beims, des Berdes Dampf, Ram nimmer in Schlaraffenrube, Es Pam in Arbeit, Pam im Rampf.

Mur manchmal, wenn ich abends schließe Das Aug', der Kopf finkt mir aufs Kinn,

Bin ich im Kinderparadiese, Und mitten sitt die Muhme drin. Und lächelnd, wie in jenen Stunden, Die sie im Dämmer mir erzählt, Spricht sie: "Ich habe hingesunden, Ich hab' den rechten Weg gewählt. Ich lieg' zufrieden heut wie morgen, Rein rauher Rus stört meine Ruh, Ich brauch' den Teusel mich zu sorgen Und träume, träume immerzu. Wenn sie dir erst das Bettchen rücken Dicht zu dem meinen, Wand an Wand, Dann zeig' ich deinen müden Blicken Das wirkliche Schlarassenland..."

## Das Gesindel an der Arbeit

Der Ir fagt es dem Apsilon
Um Mitternacht beim Biere,
Der Zett — im Salbschlaf — hört davon
Und bringt es zu Papiere;
Und als er turkelnd heimkehrt dann,
Besiegt von mancher Flasche,
Sällt es dem braven deutschen Mann
Aus seiner schmier'gen Tasche.
Ein Bummler hebt beim Morgenrot
Den Zettel auf im stillen
Aus einem Säuschen Pferdekot —
Tun kann er was "enthüllen".

Auf einer Sintertreppe hat's (Man sieht so Eurz sich leider)
Erzählt die Köchin ihrem Schatz, Dem Hühneraugenschneider;
Der hat es — ziemlich ungenau — In heißem Redeschwalle
Berichtet der Radieschenfrau "Stand sieben" in der Jalle.
Und diese Dame, rund und hold In ihres Sleisches Masse,

Erzählt's dem Vetter Trunkenbold, Der brult es durch die Gaffe.

Lin Messerputer (Salbidiot)
Aus Dalldorf jüngst gekommen,
Sat's von der Muhme vor dem Tod
Auf Ehrenwort vernommen.
Die Muhme wußt' es ganz genau
Und kann sich gründlich äußern,
Weil ihre Tante Scheuerfrau
In vielen guten Säusern.
Lin Mann von echtem Korn und Schrot,
Will stets der Wahrheit dienen
Im Messerputer (Salbidiot)
Ist solch ein Mann erschienen.

D Freund, du bringst es vorwärts und Du giltst in deinen Kreisen;
So hör's: du bist ein Schweinehund — Das werd' ich dir beweisen!
Es tuschelt' Ir und Apsilon
Von so was hinterm Glase,
Der Messerpuger weiß es von
Der Muhme und der Base.
Lin Bummler sand's im Straßenkot
Auf einem dreck'gen Zettel . . .
Tun geh, mein Freund, und schieß dich tot — Dein Lebensrest wär' Bettel!

Was denn? Du lachst mir ins Gesicht? Was soll denn das bedeuten? Sast du denn keine Achtung nicht Dor all den braven Leuten? Sie zerren dich aus deinem Saus Und wenden dir die Taschen Und ziehen dir die Kleider aus: Ob du dich auch gewaschen. Und spucken dir, mein lieber Sohn, An die geehrte Neese Und sagen schließlich dann: "Pardon, Wir meinten's nicht so bose!"

# Im Nachbarsträßchen ist ein Lädchen

Im Nachbarsträßchen ift ein Lädchen, Draus mir manch heimliche Freude blühte, Da stellen frühmorgens lachende Mädchen In freundlichen Erker die Frühlingshüte.

bute mit wehenden hellblauen Bandern, bute mit Veilchen und dunkelen Moofen, bute mit Blumen aus füdlichen Ländern, bute mit schüchternen Monatorofen.

Bute, wie sie dem sittsamen Mundel Mag ein sparsamer Vormund beforgen, Schmal das Bandchen, ein Kirschenbundel Schlicht an der stählernen Schnalle geborgen.

Bute, wie sie die modegenarrten Damen ersehnen, Pariser Gruße: Lin babylonischer hängender Garten, Vorn Syazinthen und hinten Gemuse.

Draußen wirft noch um Säule und Ecen Sturm die Flocken mit Sauchen und Wüten — Hinter den Scheiben auf hohen Stöcken Grüßt mich ein Kranz von Frühlingsblüten. Und ich rafte, gestellt den Kragen, Sand in der Tasche, davor zu schauen; Und an alle, die einst sie tragen, Dent' ich, an hübsche und zärtliche Frauen.

Seh' die Veilchen und Rosen und Ranken, Lieblich geordnet zu Frühlingsgewinden — Wird darunter von allen Gedanken Liner mich suchen und einer mich finden!

Wird von all diesen farbensatten Kränzen, die mir herüber blinken, Liner ein gnädiges Lächeln beschatten Und ein lockendes Augenwinken!

Wird von all diesen lenzigen Bluten Eine mir heimliche Soffnung strahlen? Und von all diesen Frühlingshuten Welchen, welchen werd' ich bezahlen?



## Die Ahne

Immer keder ist und wilder Menschlicher Betrug gediehn — Uch, man fälscht sogar die Bilder Jett in Uhnengalerien.

Schone Fraun, fo muß ich lesen, Damen aus der großen Welt, Sind am Ende nicht gewesen Die, fur die man heut sie halt,

Titel legen fie und Namen Schuchtern ab vor der Kritil; Und es bleibt den armen Damen Nur die Schonheit, nur der Schick . . . .

Rleine, die den liebentstammten Deutschen Dichter fing sich ein, Beut bist du 'nes Postbeamten Blond und zierlich Tochterlein.

Rissig sind des Rleidchens Ahte Und so unmodern sein Schnitt; Und dein Vater trägt Pakete Täglich aus in Moabit, Doch mein Freund, der will dich malen, Rleine, unterm Blockenhut; Und ein Nabob wird's bezahlen, Wie's ein Nabob eben tut.

Wenn sein Sohn sich dann untadlig Sührt und spannt die Schimmel ein, Wird der Enkel einstens adlig Und ein echter Schloßherr sein.

Und in einer Burg am Rheine Aus dem Rahmen, wappenschwer, Grüßt dann meine blonde Kleine Mit dem lieben Lächeln ber.

Und vom alten Kaftellane Bort es jeder gläub'ge Chrift, Daß sie eine echte "Ahne" Aus den Zeiten Bulows ift.

llnd so tilgt dann im Erbarmen Beil'ge Kunst die schlimme Schmach: Daß sie ringlos in den Urmen Eines deutschen Dichters lag.

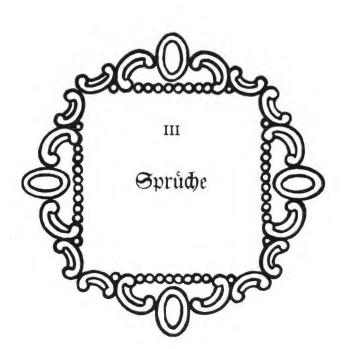

# Der zimmel



1

Willft du die Slügel breiten, Suchend dein Seimathaus: Über den Linfamkeiten Spannt sich der Simmel aus.



# Das Köstliche

Wer nur um Unerläßliches Sich muht in Tagesfron, Dem fehlt ein Unvergeßliches Als höchster Lebenslohn,

Wie zahlreich auch die Jahrchen find, Gehäuft zu Leid und Luft, Was Bluten, Traume, Marchen find, Das hat er nie gewußt!





Und hat dein Geschlecht die Welt überwunden, Dent von den Kleinsten nicht gering; Den Bonig hat die Bien e erfunden, Und vor dir trant ihn der Schmetterling.

\*

Wenn du mit Liebe ein Leben füllst, Sast du es neu gedichtet; Wen du erst heilig sprechen willst, Der hat auch Wunder verrichtet.



# Uhnenstolz

Du siehst so stolz auf mich hernieder, Weil du des Königs einzig Kind . . . Wir treffen uns unter der Erde wieder — Ob deine Knochen wohl weißer sind?

\*

Du bangst, daß Ansehn dir's und Wurde raubt, Veränderst du im Urteil dich und Denken? Weil du als Bub hast an den Storch geglaubt, Soll deine Frau dir keine Sohne schenken?



### Das Bluck

Ich lernt' auf langer Wanderfahrt Nach ernsten Kampfen und tollen Streichen: Das Glud ist eine Redensart Sur das, was andere erreichen.

\*

Was ware der steile Weg bergan In Schweigen, Schweiß und Mühe, Wenn nicht ein Röslein dann und wann Uns nichte: "Sieh, ich blühe!"

×

Will einer von "Regeln der Schönheit" lallen, Gleich fallen die Bürger von Schilda mir ein: Die fingen gar emfig in Mausefallen Des lieben Berrgotts Sonnenschein.

\*

Lern zeitig beine Wünsche steuern Und wahr' die Sackel in der Sand. Un seiner Jugend Freudenseuern Ist manches Leben schon verbrannt!

\*

Le haben die größten Meister nicht immer Für die lebende Mitwelt den Meisterbrief — Was gilt Beduinen ein König der Schwimmer, Der sich in die Wüste Sahara verlief?



### Rein Merkmal

Odysseus, der die Zeimat durfte schauen, Jog einen treuen Sauhirt ins Vertrauen. Doch wer kordial mit jedem Sauhirt spricht, Ist deshalb lange noch ein König nicht.

\*

Das sind nicht die Schlechten und ganz Verdorbnen, Die ungedruckt ihrer Wege gehn, Mur bei den Gebornen und bei den Gestorbnen, Sonst niemals in der Zeitung stehn.



### Dem Phantasten

Aur dem gibt gern das Glud den Segen, Der vorbedenkt und überschaut — Sahst du die Schwalbe Lier legen, Bevor sie sich das Nest gebaut?



### Runst

Du lerntest mit heißen Wangen Afthetik und Gesetz — Die Kunst läßt sich nicht fangen Mit einem Schmetterlingsnetz.

In unverhofften Stunden Ist dir die Muse hold — Auch der das Pulver erfunden, Bat's eigentlich nicht gewollt.



## Philosophie

So manchem schwindet das Vertrauen, Der nüchtern euer Tun ermißt; Er sieht euch immer Brücken bauen, Wo weit und breit kein Wasser ift.



### Crost

Leid und Freude, Kindchen, Muffen fich mal verbluten, Selbst ein Schäferstundchen Sat nur sechzig Minuten. Zeit genug, zu betören, Was noch gestern gescheit Und 'nen Meineid zu schwören Sur die Ewigkeit . . .

\*

Die Stirn gefurcht, die Sand gestreckt zum Schwur, sorft du im Grabeston die Greise sprechen: "Du treibst's nicht lang, weil alle Krüge nur, So lang zum Brunnen gehen, bis sie brechen."

Ach, alter Sunder, nicht fo tragisch nimm's, Wenn dir folch Wort das Berg im Busen Frankte: Es stehn viel bunte Kruge am Gesims — Der Brunnen ist verschüttet, der sie trankte.



#### Gottes Wille

"Alles geschieht nach Gottes Willen." Freilich. Mur eins, mein frommer Mann: Gehst du aufs Meer, so denk im stillen: Gott will, daß ich — schwimmen kann!



# Der Liebe Schatz

Der Liebe Schat ist wirklich unermessen — Nicht grad an Gold und solchem plumpen Tand; Doch Ligenschaften, die er nie besessen, Schenkt sie dem liebsten Gegenstand.



### **Ehrlichfeit**

Wer rechten Lebensmut bewiesen Und für die Wahrheit viel gewagt, Der hat die gründlichsten Sottisen In stiller Stunde sich selber gesagt.



Der Jugend Torheit zahlt die Spesen, Und Lebenskunst verdient sich schwer; Und war' ich nie ein Marr gewesen, Wo nahm' ich jest die Weisheit her!



### Die Wahl

X

So ist das rechte Maß bestellt Der Menschheit drängelndem Gewimmel: Dem Mutigen gehört die Welt, Dem Gläubigen gehört der Simmel, Und weil man nun, mit allem fleiß Den Wert erforschend von den beiden, Dom himmel nichts Gewisses weiß, Will ich mich für den Mut entscheiden!



#### Talent

Ich war im Danken allzu matt Sur die freundliche Gottesgabe; Erst seit man mich munter bestohlen hat, Weiß ich, daß ich was habe,

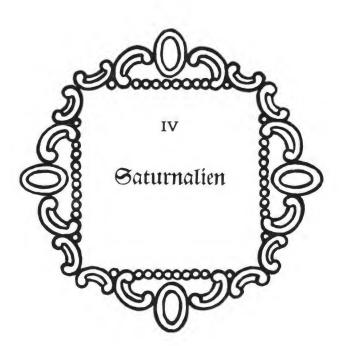

## Das war noch eine schöne Zeit . . .



as war noch eine schöne Zeit,
Die Luft war frei, der Simmel weit —
Und dort in blauer Ferne,
Da kicherten ob Berg und Baum
In Liebesgluck und Kindertraum
Blithlank die kleinen Sterne.

Die Lerche nur, ein Punktchen fein, In Morgenglanz und Sonnenschein Wusch singend ihr Gesieder, Und wo am Pflug der Bauer ging, Da lauscht' er solchem kleinen Ding Und freut' sich seiner Lieder . . .

D Gott, du armes, Eleines Vieh, Gib acht, dort turkelt "La Patrie" Im Winde wie betrunken. Ihr Tauwerk peitscht die Morgenluft, Schon hat sie Sterne angepufft — Und Splitter gab's und Funken.

Und, Pleine Lerche, horch, verstumm, gorft du in Luften das Gebrumm?

"Der Sturm hat schlimme Launen." Ach nein, das ist kein Spiel des Winds, Die Menschen tief dort unten sind's, Die schwagen und die raunen.

Die leiten jest ihr kunftlich Wort Elektrisch durch die Lufte fort; Und Glückwunsch und Beschwerde Und jede Dummheit, die gemacht Dort unten, schneller als gedacht Umfliegt sie schon die Erde.

Der Simmel weit, die Luft war frei — Das ist vorbei, das ist vorbei Und hat ein End' genommen. Schon raunt's mit innigem Verdruß Der Jupiter zum Sirius: "Paß auf, die Fremden kommen!

"Und seinem Wort und seinem Gang Den lang versagten Weg erzwang Der Lede Gerr der Erden. Und Simmelsschein und Sphärentanz Und Lerchenjubel und Sternenglanz Wird fromme Mythe werden!"

## Saisonbeginn

Nun schreit's von allen Litsaßsäulen Im buntesten Reklamechor, Nun rast den müden Droschkengäulen Das neu gepuste Auto vor. Nun blinken list'ger die Laternen Im Nebeneingang, rot entsacht, Und slirtend mit den ew'gen Sternen Wankt der Provinzler durch die Nacht. Nun tritt im meterhohen Kragen Der Sänger vor die Lauscher hin, Um etwas Blödes vorzutragen — Saisonbeginn.

Nun geht die Kochfrau Sasen spicken, Die Stütze rührt den Trüffelbrei, Der Sausherr hört die Uhren ticken Und gähnt und denkt: wär's bloß vorbei! Nun schwenkt der Leutnant seine Beine, Der Bratenbarde schwingt sein Glas, Im tiesen Ausschnitt sitt die Kleine Und wartet — lieber Gott, auf was!

Aun rudt der Jean im Klub die Tische, Aun malt um Wange sich und Kinn Mühsam Frau Lohn die Jugendfrische — Saisonbeginn.

Tun triezt der Otto Brahm den Sauptmann, Daß er was Neues von sich läßt, Und in der Schumannstraße staubt man Den Shakespeare ab zum Siegesfest. Nun freut sich diebisch der und jener, Weil Salbe eine Schlacht verlor, Nun führt im Jirkus die Trakehner Lin dicker Rommissionsrat vor.

Tun wird ein neuer Sherlock drohen, Und manches Schauspiel ohne Sinn Läßt peinlich die Kritik verrohen —

Mun kommen Vettern an und bleiben Drei Wochen als Logierbesuch, Und bitterbose Menschen schreiben Schon wieder mal ein Weihnachtsbuch. Mun wird mich oft die Frage qualen: Trägt denn die Höflich eignes Saar? Und immerzu muß ich erzählen Wo ich in diesem Sommer war. Ein neuer Ausschank lockt die Leute, Man war schon da, man geht noch hin, Und nächstens macht er wieder Pleite — Saisonbeginn.

Wie schön die Zeit, da um die Dampfer Die Welle sprigt', die Möwen schrien. Gebt her den Frack, er riecht nach Kampser Und bestenfalls nach Naphthalin. Der weiße Schlips will gar nicht sigen — Wenn das ein gutes Ende nimmt, — Man trägt nach oben jest die Spigen, Sat Selix Poppenberg bestimmt.

Warum hab' ich nicht abgeschrieben? Verdammter Stlave, der ich bin, Ich werd' mich wieder mal verlieben — Saisonbeginn.

# Ubstinenz

Ich las als rechter Sundenknecht Es nimmer noch mit Grauen,
Was Kaiser Probus sich erfrecht
Um deutschen Strom zu bauen,
Ich schwur: Uns bringt den Sonnenschein Ein Trunk, wenn's draußen nachtet!
Und fand die Welt stets doppelt fein,
Durchs Kömerglas betrachtet,
Ich glaubt', der Abstinenten Spur
Sühr' schnurstracks nach Abdera,
Und haßt' am Weinstock eines nur,
Das war die — Phylloxera.

Das war in meiner Laster Lenz,
Der schnodem Trunk ergeben,
Jest hat die edle Abstinenz
Mir neu gebaut mein Leben.
Manch Kräutlein dustet wohl im Mai,
Ein Gruß an würz'ge Bowlen,
Ich geh' verachtungsvoll vorbei:
Dich soll der Teufel holen!
Seh' ich bei Erven Lucas Bols
Die Schnäpse dlig blinken

Mein, ich bin ftart und frei und ftol3! . . . Darauf muß ich eins trinten!

Es drang der Sünde flüssig Gift Sogar in fromme Säuser.
Man weiß, daß man's in Slaschen trifft Im Keller der Kartäuser.
Das Kloster selbst bezwingt mit List Durch Albohol der Böse,
Der heimlich längst der Schutherr ist Der stillen Grande Chartreuse.
Die Tugend und das Menschheitswohl Darf nicht im Schnaps versinken,
Ein Pereat dem Albohol! —
Darauf will ich eins trinken.

Auch Goethe sündigte im Wein
Im Kreise der Genossen,
Und Schiller hat den Wallenstein
Sogar mit Selt begossen.
Wie wär' geläutert beider Stil,
Erhabner ihr Gedanke,
Wenn solche Männer bloß Pomril
Geführt in ihrem Schranke!
So mußt' im Sumpf der Trunkenheit
Ihr Genius versinken,
O neu Geschlecht der Nüchternheit —!
Darauf muß ich eins trinken!

Wer aber gar die Lieb' zum Wein In Liedern ausgetobet,

Scheint mir — sit venia — ein Schwein, Das seine Pfügen lobet. Unakreon, Joraz, Jafis, Wem singen sie zu nuge! Jier fuhr der Sunke des Genies Erbärmlich in die Wuge. Uur wer da nüchtern bleibt, der schafft's, Und neue Kränze winken Den Sängern milden Jimbeersafts — Darauf muß ich eins trinken!

So, liebe Freunde, will ich nie Jum Ziel des Spotts euch nehmen. Joch preis ich eure Theorie, Ihr Zeiligen von Bremen. Ich sördere das Menschheitswohl, Das ich noch jüngst besehdet, Und schwöre auf den ganzen Rohl, Den ihr zusammen redet.

Ich spend' euch willig dies Gedicht, Die Tugend zu beseuern —

Ihr guckt in meinen Keller nicht, Und ich guck' nicht in euern!

## Schwedisches

Wir wollen von der Liebe reden, Mun spitz die Öhrchen, liebes Kind; Du glaubst nicht, wie da hoch in Schweden Die Menschen gar so seltsam sind. Viel Wunders fand ich oft geschrieben Vom Sonnenschein der Mitternacht; Doch daß die Leute anders lieben Wie wir, das hatt' ich nicht gedacht! Sie schmucken, wie ich just gelesen, Im Traum mit aller Tugend aus Das heimlich angeschwärmte Wesen — "Ach nee!" sagt meine kleine Maus.

Und denk dir bloß: Verliebte hören Auf die Verwandtschaft nicht noch Junft. Sie schwägen süßes Zeug und schwören Oft wider jegliche Vernunft. Sie wissen listenreich zu äffen Der Tanten argusscharfen Blick; Und wenn sie sich auf Schneeschuhn treffen, So sind sie rot und heiß vor Glück. Und was die Basen tadelnd reden, Sie machen sich den Deubel draus;

193

So sind fie nun mal — diese Schweden — — "Uch nee!" sagt meine Pleine Maus,

Und an der Liebe Spielgenossen Sieht sich die Schwedin nimmer fatt; Sie ahnt nicht, daß er Sommersprossen Und etwas Brumme Beine hat. Des Jauptes durftige Behaarung Gibt seinem Schadel Glanz und Licht, Und jedes Wort ist Offenbarung, Das stotternd der Geliebte spricht. Sein Tadel macht ihr Seelenschmerzen, Sein Lob ist ihr ein Ohrenschmaus; Sie trägt sein Bildnis auf dem Jerzen — "Ach nee!" sagt meine Pleine Maus,

So tut diefelbe Liebesskala
Sich aus Berichten treulich kund
Von Gebeborg bis nach Upsala,
Von Malme bis nach Östersund.
Bei Ibsen sagt schon Pastor Manders
"Die Liebe schwärmt wie nicht gescheit"
Bloß — in der Ehe kommt es anders,
Und Wunderwirkung tut die Zeit.
Dann sieht man nämlich plöglich jeden
Die eignen Wege gehn im Saus —
In Schweden, Kindchen, hoch in Schweden . . .
"Ach neel" sagt meine kleine Maus.

Wir schwiegen beide nur ein Weilchen; Da blinzelte die Maus mit Lift,

Die sonst ein schüchtern blühend Veilchen Und nicht von vielen Worten ist: "Mir scheint, betracht' ich's ernst und ethisch, Der Liebe Glut, der Liebe Glück In Könschenbroda ganz so "schwedisch", Als wie in Ulm und Osnabrück. Und mag ein Körgler uns nicht leiden Und späht nach un frer Torheit aus, Der glaubt am End noch von uns beiden . . . Kun, wenn schon!" lacht die Fleine Maus,

# Der zeld der Table d'hote

Ich hatt' einen Tischgenossen, Wie's keinen besseren gibt, Der hat ein Nilpferd geschossen Und war drum sehr beliebt.

Der Schuß war wohl geraten Und gut aufs Blatt lanciert; Er hat ihn noch zum Braten Tagtåglich repetiert.

Den Damen wogte das Mieder, Wenn Fühn ihr Tischgenoß Erzählend immer wieder Dasselbe Nilpferd schoß.

Bloß eine magre Kleine Saß nervenzucend dabei, Die schmollte: das ware eine Abscheuliche Tierqualerei.

# Der Zeuge

D, wie muß es doch erfreuen Linen rechten deutschen Mann, Wenn er so in Ehr und Treuen Froh die Wahrheit sprechen kann! Wenn er sich respektvoll beugen Darf der Frau Justitia Und im Reigen biedrer Zeugen Aur berichtet, was er sah, Was er hörte und vernommen, Was erzürnt ihn und gerührt, Und wie alles dies gekommen, So zu dem "Prozeß" geführt.

Und die beiden Rechtsanwälte Lauschen gierig, kampsbereit — Einer blickt mit eisger Kälte, Und der andre scheint erfreut. Als der Zeuge nun geendet, Sinnend sich zurückzuziehn, Des Beklagten Anwalt wendet Sich mit Fragen gegen ihn. In die Akten tief versunken Sorscht er, wendet Blatt um Blatt:

Ob fein Vater nicht getrunken Ober gar — gefoffen hat?

Seinen Ahnherrn sah man kampsen, Meint er, wider Staat und Thron; Und die Tante litt an Krämpsen, Und ein Trottel war ihr Sohn.
Und ein Onkel — dies aus bester Quelle — war ein Sausewind; Und des Zeugen einz'ge Schwester Satte irgendwo ein Kind.
Und der Zeuge — ganz persönlich — War als Schüler recht borniert, Zat von Sexta auf gewöhnlich Jede Klasse repetiert.

Und der Zeuge gilt als träger Jahler bei der Wirte Junft,
Und als hitzgem Schürzenjäger
Sehlt ihm Selbstzucht und Vernunft.
Und es wird ein Jausknecht kommen
Vor die Schranken, der beschwört,
Daß der Mann sich nicht benommen
Allerorts, wie sich's gehört.
Line Dame der Rotunde
Wird bezeugen vor der Welt,
Daß er ihr als treuster Kunde
Linmal leider zechgeprelt . . .

Alles wird er dir beweisen, Was er tadelnd vorgebracht, Und du magst den simmel preisen, Wenn er bloß dich madig macht; Wenn dein Name in den Kot nimmt Bloß den ungeahnten Sturz, Und kein sund ein Stücklein Brot nimmt Mehr von solcher Kummerwurz; Wenn er dir die saubren Kleider In den Dreck der Straße trat — Du bist "Zeuge" und nichts weiter, Aber er ist — Advokat!...

Sreunde, ruft man in Prozessen Mich zur Zeugenliste auf, Sab' ich alles glatt vergessen Und verschwißt — mein Wort daraus! Ob ich Sindelkind, ob Waise, Wie geschätz zur Steuerpslicht, Wo ich wohne, wie ich heiße, Werte Berrn, ich weiß es nicht. Lieber still im Grabe tot sein, Als gesoltert, naß von Schweiß; Zehnmal lieber ein Idiot sein, Als ein Zeuge, der "was weiß"!

### Un der Arbeit ...

D'Annunzio schreibt ein neues Stück. Die Kunde geht in diesen Tagen. Er wird dazu — o Dichterglück! — Resedafarbene Wämschen tragen. Chinesische Seide von dem Stoff, Den, als der Gruß von Japan Frachte, Lin Groom der Fürstin Lspoff Persönlich aus Port Arthur brachte.

D'Annunzio dichtet. Sein Genie Sat jenen Schreibtisch sich erworben, Den Cosimo von Medici Dreimal benutt', eh' er gestorben! Die Tinte, strahlend wie Azur, Die Seder, rostig zwar, indessen: Le ist die Seder, die Cavour Im Gasthof zu Paris vergessen!

Jur Arbeit trägt er bei dem Stud'inen schäb'gen But, 'nen altersgelben; Ju Lodi bei der Abdabrud'e Trug Bonaparte ganz denselben, Sein Salstuch, wohl drei Ellen lang,

Gemustert wie vom Mondenscheine, Ist jenes Cuch, das Tizian schlang Um der Lavinia schlanke Beine,

Er hat zur Arbeit sich erwählt Die schönste von Perugias Villen, Die noch vom Gotentrug erzählt In ihrer Gärten Trümmerstillen; Wo noch vom Licht des Silberkahns Gelockt aus längst versunknen Sallen, Die blut'gen Opfer Octavians Um Mitternacht zum Tiber wallen.

Aus Wams und Decke, But und Stein, Aus Renaissancegerät und Waffen Stellt sich die rechte "Stimmung" ein, Gewiß Unsterbliches zu schaffen. Es schwelgt die Welt im Boffnungsglück, Und in TheaterFreisen regt sich's: D'Annunzio schreibt ein neues Stück! Worüber — ? Na, er überlegt sich's.

## Munchhausen

Das ward mein reicher Lebenslohn Im himmlischen Gesilde:
Ich blieb der gnädige Schutpatron
Von einer großen Gilde.
Und meine brave Jüngerschaft
Die lügt und sohlt und schwört mit Kraft:
Propheten und Verheißende
Und hohe Würdenträger,
Und Sahrende und Reisende
Und Dichterlingi und Jäger,
Der Pastor, der vom Immel spricht,
Die Hölle malt mit Grausen,
Sindis alle liebe Vettern nicht
Des Freiherrn von Münchhausen!

Auf einer Rugel saß und fuhr Ich lächelnd in die Weiten.
Und schimpft wer: Wider die Natur! Ich will's ihm nicht bestreiten.
Wer Liebe wirbt beim Publiko Steigt auf und reitet ebenso:
Propheten und Verheißende
Und hohe Würdenträger,

Und Sahrende und Reisende Und Dichterling' und Jäger. Der Pastor bloß gesteht's nicht ein Und schlägt ein Kreuz mit Grausen — Er will nun mal kein Enkel sein Des Freiherrn von Munchhausen.

Und hat die Wahrheit obgesiegt, Derweht sind Trug und Traume, Wie er dann kalt und stille liegt Im Schatten schwarzer Baume. Im weißen Semdlein, kalt wie Lis, Wo Nachbar nicht von Nachbar weiß: Propheten und Verheißende Und hohe Würdenträger, Und Sahrende und Reisende Und Dichterling' und Jäger. Und über eure Gräbchen hin Die Lebenslügen sausen — Auf Kugeln reiten her und hin Die Freiherrn von Münchhausen.

### Der Pflegling

In dumpfer Stube zu Andernach Da lag ein Siebernder, mude und schwach.

Die Nase so spit und die Wangen so weiß Durch Bart und Stoppeln rann ihm der Schweiß.

Da war ein schwarzer, ein schwarzer Paftor, Der sagte ihm köftliche Eröftung ins Ohr.

Sprach von dem Simmel in Wolkenhohn Und wie dort die Englein mit Palmen gehn.

Und wie sie singen die ganze Zeit; Doch sei es, so hoff er, noch lang nicht so weit.

Da war auch ein Arzt, mit Perucke geziert, Der hatte fehr heftig in Jena studiert.

Der mischte Mixturen, bald rot und bald blaß, Und machte höchst kunstvoll den Aderlaß.

Und spärte den Pulsschlag bald dort und bald hier Und spendet' mit Umsicht ein warmes Klistier.

Da war eine Schwester in Nonnentracht, Die hat dem Kranken viel Lindrung gebracht. Sie schüttelt die Kiffen und reicht ihm das Mus Und reibt ihm die Sohlen am kalten Suß.

Und wenn er die Augen zu öffnen scheint: "Sankt Ignaz der hilft schon", so hat fie gemeint . . .

Um Senfter ging draußen ein Candsknecht vorbei Und fah fie in Sorgen die emfigen Drei.

Er lehnt an das Gitter das braune Geficht: "Se Pfaff, he Perucke, was ist mit dem Wicht?"

Der Arzt der fah ihn verächtlich an; Der Pfarrer hat nicht einmal dieses getan.

Der Schwester aber — so sind halt die Fraun — Gefiel er, weil er so ked und so braun.

Sie ging an das Gitter und flufterte: "Still, Daß hier uns ein Wunder genesen will."

Und ist es ein Seiliger und ist es ein Graf, Den ihr fo forgsam behutet im Schlaf?

Da raunt ihm die Schwester: "Du Sahrender, nein. Es ist bloß der Matthes von Bingen am Rhein.

Er war halt ein Wilder, der schlecht fich vertrug, Bis er letten Neumond den Oheim erschlug;

Bis er um des schnoden Geldes Bedarf Aus turmhohem Senster die Tante warf.

Dann griff ihn ein Buttel zu Lorch am Rhein; Dort lag er betrunken von heurigem Wein.

So fchluct' ihn der Kerter, dem himmel fei Dant; Da war es zu feucht — und der Armste ward trant.

Mun pflegen wir ihn und pflegen zu drei'n Mit himmlischem Juspruch und ird'schen Arznein.

Der Arzt ist zufrieden und tat uns kund: Vorbei ist die Kriss. Er wird gesund.

Und morgen ein Suppchen, ein Glas und ein Buhn, Dann kann der Erquickte das Motige tun.

Dann steigt er übermorgen, will's Gott, Gefund und gelraftigt auf bas Schafott."

## Der furchtbare Kunibald

Das war der Ritter Kunibald,
Der dicke, breitgestirnte,
Des Stimme hatte viel Gewalt,
Wenn sich der seld erzürnte.
Dann nahm er Kolben her und selm
Und schrie ins Land und fragte:
"Wer ist der aberwig'ge Schelm,
Der mir zu trozen wagte?
Er komme, sei er, wer er sei —
Ich stamps sein dreckig sirn zu Brei
Und schlag' — ich will nicht ehrlich sein! —
Ihm alle Knochen kurz und klein.
Die Pest — wenn ich mein Wort nicht halt',
Ich, Kuni-Kuni-Kuni-bald!"

So stieg er durch die Wiesen, und Der Knappe trug die Lanze: "Ich ruf den gerrn von sochburgund Jum blut'gen Schwertertanze, gofft nicht, daß seiner Liebsten Slehn Mein grausam gerz erweiche — Auf einem Sügel stand der seld Mit seinem Knappen häusig Und brüllt' den Schlachtruf in die Welt, Der seiner Wut geläusig:
"Jier harr' ich bloß mit Jelm und Speer Als Wächter fremder Acte, Schick" einer mir 'nen Drachen her, Daß ich das Scheusal tote!
Und wenn's ein Lowe oder Bär, Und wenn es alles beides wär', Lin seuerspeiend wildes Schwein — — pog Blig — mir sollt' es schnuppe sein; Ich greif' es an und mach' es kalt, Ich, Kuni=Kuni=Kuni=bald."

So troft er manchen lieben Tag, Den Gott der Berr beschieden, Und um ihn rings die Wiese lag Verlassen und in Frieden. Kein Eber und kein Drache kam Gelausen aus dem Walde; Und kein brabant'scher Berzog nahm Notiz von Kunibalde.
Der Knappe aber dacht' sich: "War' Die Gegend nicht so menschenleer, Und kam' jest einer, der so hört, Was mein Berr Kitter flucht und schwört, Er lacht' sich einen Buckel halt Um Kuni=Kuni=Kuni=bald!"

### Der Schneider von Iserlohn

Lin Schneider war zu Jserlohn, Mit klapperdurrem Schneiders Schniders Schneiders Schneiders Schnulnd eines Schneiders Lnkel. Lr trug des Sonntags hohen Sut Und veilchenblaue Sosen, Und hatte gar verwegnen Mut, Wenn ihn der Bock gestoßen.

Und prahlen konnt' er, prahlen, Beim Weine in der Stadt, Als wie in ganz Westfalen

Da, horch! des Jornes heller Ton Und Trommeln, die sich rühren — Ei wei, war da durch Iserlohn Ein Rennen und Marschieren! "Daß keiner mir zu Jause bleibt, Der Welsche will uns knechten; Wer ledig ist und unbeweibt, Soll für den Kaiser sechten.

Aun greift zum blanken Stahle Und zeigt's den Franzen an, Wie wacker ein Westfale Mit Lisen bammern kann!"

Moch keiner gelogen bat!

Und leis das sintertreppchen stieg Voll Ängsten unser Schneider;
"Ich mach' mir nämlich nichts aus Krieg," Denkt er, "ich mach' bloß Kleider.
Da will ich lieber Ehmann sein,
Als Seinde zu bedräuen —
Ich will des Schusters Grete frein,
Sie schielt und wird sich freuen.
Die andern mögen zahlen
Die Rechnung schlecht und recht;
Ich bleibe in Westfalen

Die Rechnung schlecht und recht; Ich bleibe in Westfalen Und mehre mein Geschlecht."

Es zog der Jans und Kunz davon Mit Båndern an den Mügen; Das Schneiderlein von Iserlohn Blieb sein im Senster sigen. Und neben ihm hat seist und breit, Als sie vorüberkamen, Der Grete holde Weiblichkeit Gefüllt den Sensterrahmen.

Mit vollen Kaffeeschalen Bracht' das ein Vivat aus:
"Mun schlagt euch für Westsalen, Ich bleib' derweil zu Saus!"

Lin Sommer ging, ein Serbst fuhr um Und wühlt' in den Platanen — Da kam's daher mit Bim und Bum Von Welschland mit den Sahnen. Gesichter braun und Caub am But Und auf der Brust ein Bandchen, An allen Turen junges Blut Und winkende Kinderhandchen.

Und drüber Sonnenstrahlen Und heller Glockenton: "Grüß' Gott, ihr braven Westfalen, Ihr Jungens von Iserlohn!"

Das war ein Jubel und Gebraus — Wie ist der Wein gestossen! Und nur des Schneiders kleines Saus Blieb grau und fest verschlossen. Gestalten huschten her und bin Und schienen wenig heiter — Es prügelte die Meisterin, Wie täglich, ihren Schneider.

Der hat jett den fatalen, Den ew'gen Krieg erkauft, Weil er nicht für Westfalen In Welfchland sich gerauft.

#### Das Autograph

Berr Beinrich Blumlein war ein Dichtersmann; Er sang den Mond und viele Sterne an, Bat an der Welten Ratsel sich gewagt Und von den Frauen Schönes ausgesagt, Verherrlicht auch die milden Frühlingszeiten — Und ließ das mehrsach durch den Druck verbreiten.

Da war ein Kritikus von groben Sitten, Der hat dem Blümlein das Talent bestritten. Ward Doktor Korkser ängstlich tituliert, Obschon er nie und nirgends promoviert. Und Korkser schrieb in seinem Dienstagblatt: Gerrn Blümleins Sarbengebung sei zu matt; Es sehle ihm trot reichlicher Bejahrung Die Menschenkenntnis und die Weltersahrung. Sein Versgetändel sei ein 58' Geklimper, Und kurz und gut: der zeinrich sei ein Stümper.

Der arme Blümlein hat das oft gelesen Und ist — sehr glaublich — nicht erbaut gewesen. Sprach von der Tagespresse hochst verächtlich: Sie konne ihn . . . und ärgert' sich beträchtlich. Und als die Galle einst ihm überlief, Schrieb er an Korkser einen groben Brief, In dem er ziemlich deutlich ihm erklärte, Wie negativ er ihn als Mensch verehrte, Und daß er ihn in tiefster Berzensfalte Schon lang für einen Riesentrottel halte.

Und Korkser, dem die Bosheit nicht entgung, Verklagt ihn schleunigst auf Beleidigung. Die ward auf hundert Reichsmark abgemessen, Die zeinrich Blümlein niemals hat besessen. Weshalb die Sache ziemlich trüb geendet, Indem man ihm den Schreibtisch hat gepfändet; Weshalb der Dichter Schopenhauer las Und etwas später Cyankali aß; Worauf noch jeder, der sich's zugeführt, Durch blassen Tod hat promptest reagiert . . .

Beut liegt Berr Blamlein längst im Armengrabchen, Darauf zum Kreuz gebalkt zwei Lisenstächen, Nummer und Spruch (dieweil er starb als Christ), Was beides nicht mehr recht zu lesen ist. Derweil sein Leib in Moder längst gebettet, Bat eine Clique seinen "Ruhm" gerettet Und hebt sein neugewaschen Sängerbild Als heilige Erinnrung auf den Schild.

Und jungst im Autographenkatalog Ich las und las — ob mich mein Auge trog! —:

"Lin seinrich Blumlein — gut erhalten — felten — Lin prächt'ger Brief voll Donnern und voll Schelten An einen Doktor Korkfer, Kritikus, Mit vollem Namenszug. Jum Überfluß Noch ein Postskriptum, kuhn im Schnörkelschwung Mit einer köstlichen Beleidigung. Noch unterstrichen die und recht mit Sleiß. Lin einzig Stuck! — dreihundert Mark der Preis."

Ach, ware Seinrich Blumlein jett erwacht, Er hatt' zwei blaue Cappen plus gemacht!

# Lin notwendiger Nachtrag zu Schillers: "Teilung der Erde."

"Willft bu in meinem Simmel mit mir leben; Go oft bu kommft, er foll bir offen fein!"

Und so geschah's. Der simmel war verschlossen Dem Dichter nimmer, wenn vom Erdenkrieg Auf goldner Wolke wunderzarten Sprossen Sein Suß zum Frieden fel'ger Gotter ftieg;

Wenn über Sterne seine Wege gingen, Sein Rücken frei ward aller Erdenlast, Und lächelnd die Unsterblichen empfingen Mit Wektarbechern den verträumten Gast.

Da eines Abends, als er auf der Wolke Den Pfad hinan mit leichten Sohlen schritt, Erspäht sein Aug': wie aus gedrängtem Volke Ein Kahn mit Slügeln hoch und höher glitt;

Wie unerschrockne Steuermanner zielten, Wohin kein Schiff noch Menschenleiber trug, Und wie der Sonne letzte Lichter spielten Mit kahner Segler windgetriebnem Flug.

Er sieht und stutt und ängstigt sich und eilet, Im Arm die Leier, hin zu Jovis Thron: "Allmachtiger, die Erde ward verteilet 11nd, ach, zu kurg kam bein getreu'fter Sohn.

"Und da er fleht um beiner Liebe Gnaden, Verarmt, ein Bettler, in erzurnter Scham, Saft du in beinen Simmel eingeladen Den Sanger dir. Und, ach, wie gern er kam!

"Und jegt — und jegt! — D Donnrer, sieh hinunter, Der du — du sprachst's — vor allen mich geliebt; Das Menschenschifflein schau — ermiß das Wunder, Das sich als Frevel gegen dich begibt.

"Es will das Volk nicht auf der Erde bleiben, Nicht an der Scholle kleben will es mehr; Aus letter Zuflucht foll es mich vertreiben —? Nimm deine Waffe, Zeus, greif deinen Speer!

"Du hast den simmel, Gnåd'ger, mir versprochen, Schick deinen Blitz und mach dies Schiff zum Wrack! Nie hat ein Gott sein gütig Wort gebrochen — Ich warte, Zeus, Jerschmettre mir das Pack!"

Da streicht sich Zeus mit seinen ew'gen Singern Den goldnen Bart und lächelt leis und spricht: "Kleingläubiger, siehst du in solchen Dingen Die Konkurrenz der Dichter? Fürcht dich nicht!

"Niemals erreicht solch Schifflein einen Safen, In dem dein Traum, mein Freund, vor Anker geht. Lin Spielzeug ist es, wenn die Winde schlafen, Und duckt sich vor des Sturmes Majestät. "Du aber kommst zu mir auf andern Wegen, Rein Jorn des Windgotts treibt dich aus der Bahn; Und just dem Sturm wirfst du die Brust entgegen, Und deine hochste Lust ist — der Orkan.

"Und deine Traume, die nach Sternen zielen, Was neiden sie den Menschlein ihren Sport, Die mit Maschinen und mit Gondeln spielen? Lin Sonntagsspaß. Lin Sturmstoß — sie sind fort!

"Laß dein Planetchen ihre Sahrt umgleiten, Dich trägt der Sturm, der dir von mir erzählt; Sei du zu groß, mein Freund, um zu beneiden, Was durch die Stille sich mit Schrauben qualt!"

## Die Schule für Verliebte

In Chikago sich erprobte Line Schule für Verlobte, Drin ein Welterfahrner lehrt: Wie man küßt sich und bespricht sich, Wie man übt in Treu' und Pflicht sich Und sich wechselweis verehrt.

Solches scheint dort ein Bedürfnis, Daß ein ernsthaftes Zerwürfnis Micht die Liebenden entzweit; Und daß die verliebten beiden Sich nicht plotlich angstlich meiden Wegen großer Schüchternheit.

Solche Schule zu errichten Bier in Deutschland war mein Dichten; Und ich war schon bei dem Bau. Uch, da sah ich einen Jungen, Lachend kam er angesprungen Und er stand und rief: "Schau, schau!

"Spar dir, fleiß'ger, doch die Muhe, Sieh ich lache und ich blube,

Und ich wede Busch und Strauch. Wo den Suß ich seigen werde, Grunt und sproßt die junge Erde, Und die Bergen blühen auch.

"Und ich mach' aus Madchen Brautchen, Und ich lode Liebesleutchen In die Garten hinters Saus. Und ich streue Blutensloden In zerzauste, blonde Loden Und auf bunten Wiesen aus.

"Linden Regen laß ich fallen, Und ich schüg' der Nachtigallen Rleines Neft am Bergeshang. Und in felsigen Verstecken Will ich froh ein Echo wecken Jedem muntern Wandersang.

"Trag zum Schulbau keine Steine! Solge du beim Sternenscheine Meiner Suße lichter Spur. Sieh, der Lenz, der Listgeübte, Balt die Schule für Verliebte Jeden Tag in der Natur!"

#### Stunt

Nordamerikanisch=mitteleuropäische Ballade

'ne Sistorie, seltsam zu erleben, Die bericht' ich ohne Schmuck und Putz. Wie sie sich wahrhaftig hat begeben In der größten Stadt Connecticuts.

Alfo: Viele saßen im Theater, Auf der Buhne spielte man was vor. Sozusagen wie ein Beldenvater Seiner Tochter niedlichste verlor.

Diefes hubsche Fraulein hatte namlich Sich in einen wilden Kerl vergafft; Sie war sechzehnjährig, blond und dämlich, Und der Partner war voll Leidenschaft.

Und der Mensch trat nicht, wie sich's gebührte, Vor den Vater werbend hin geschwind; Nein, der freche Bursche ignorierte Ganz den Alten und verführt' sein Kind. Zeigt den Vater mir, dem dies gefiele! Drum er reist dem schlimmen Burschen nach. Ju New Lork, im Bristol, in der Diele War es, wo man heft'ge Worte sprach.

So weit war die Jandlung grad' geschehen, Als zwei Damen im Orchester schrien; Weil — wie das im Stuck nicht vorgesehen — Ploglich auf der Buhn' ein Skunk erschien.

Diefes Cier ift außerst widerwartig, Jede Stimmung geht dadurch kaput. Es erscheint und stinkt, und es ift fertig. Diefes weiß man in Connecticut.

Raum daß er ins Rampenlicht gekommen, In der Bühne wenig echten Prunk, Sat sich außerst widerlich benommen Dieser jest von mir erwähnte Skunk.

Denn er spritt' aus den bekannten Drufen Line Slufsigkeit in das Parkett, Welche man mit Nelkenol und füßen Rosendusten kaum verwechselt batt'.

So geschehen, hat er sich verkrochen — Möglich, daß es Scham war hinterher. Die Komddie blieb unterbrochen — Publikum und Stimmung kam nicht mehr . . . Bier zu Lande kann kein Skunk beglücken Durch Besuch der Tragik schönes Baus; Bier zu Lande geht von manchen Stücken Der Gestank von ganz alleine aus.

Ehe noch der Vorhang sich erhoben, Duftet von der Bühne schon der Schmuß — — Darum laßt uns tadeln nicht noch loben Jenes Mißgeschick Connecticuts.

#### Verschiedenes Maß

"Sieh dort," so sprach der Optimist, "In goldner Frühlingssonne Bligen Auf einem Säuschen Pferdemist In Lintracht sieben Spagen sigen. Wie reich ist doch der Schöpfungsplan, Und alles muß zum Besten taugen; Was hier ein Großer abgetan, Das können sieben Kleine brauchen!"

"Sieh dort hin," sprach der Pessimist, "Und faß solch Bild dir in Gedanken: Wie sich um dreckigen Pferdemist Die sieben ruppigen Vögel zanken. Das ist des Lebens großer Jug, Von einem bis zum andern Ende: Nichts ist bei uns gemein genug, Das nicht noch sieben Fresser fande!"

#### Vorbildliches

Ich hor' ein Wort aus Friedrichshafen, Kurz, scharf als wie ein Lanzenstich. Ich hor' die Rede eines Grafen, Sochst kund kund kuhn und ritterlich: "Abieu, es war mir ein Vergnügen; Doch fürder scheint mir Schweigen Pflicht. Ich habe bloß noch Zeit zum Fliegen — Und alles andre schert mich nicht. Den Kleinen, die im Tale ducken, Sich von der Scholle nie befrein, Aus Hohen auf den Kopf zu spucken, Muß Lebensziel der Jukunst sein.

"Ich kann den Umgang leicht entbehren, Auch die Soupers und sonst'gen Fraß. Ich mag mit keinem Mann verkehren, Der nie auf einer Wolke saß, Der nie zu Baupten all den Schreiern Im Sluge durch die Sterne strich. Und will der Kerl Geburtstag seiern, Tu er's gefälligst ohne mich; Und schnekt sein Weib ihm einen Knaben, Und wird sein Vetter Kardinal,

225

Und wird fein Onkel ihm begraben — Das ift mir alles ganz egal.

"Und, bitte, ihr da in der Tiefe,
Verfolgt mich nicht mit Wissensdurst.
Ich öffne nämlich leine Briefe,
Weil mir der Inhalt äußerst wurst.
Und streckt nicht bettelnd eure Sand aus
Tach einem Albumblatt von mir;
Ich werfe bloß zuweilen Sand aus
Genügt euch das als Souvenir?
Umsonst wird mir aus allen Säusern
Die Zukunstsfrage zugeschrien —
Ich will mich überhaupt nicht äußern,
Ich will bloß fliegen, — Zeppelin."

... Derehrter Graf, wie ich dir neide Den Weg, den deine Kunst durchmist! Man spinnt, ich schwör' dir's, keine Seide, Wenn man so grob auf Erden ist. Will einer all den dummen Fragen Der lieben Nachbarn prompt entgehn, So muß ihn halt ein Drache tragen, So muß er frei in Lüften stehn. Und dann, wahrhaftig, ist mitunter Um End' noch Trauriges passiert: Rommt dieser Edle erst herunter, Dann wird er nämlich — boykottiert.

O, lieber Graf und Berr der Winde, Wirf mir den Rat als Trofter zu: Wie mach' ich's bloß, daß ich erfinde Ein Pleines Luftschiff, so wie du? Wie mach' ich's, daß ich aus den Negen Der den Konvention entslieh' Den Sesten, die mich nicht ergögen, Den Opern ohne Melodie? Daß ich, die auf der Lebensreise Die Zeit mir stehlen ohne Sinn, Als Antwort bloß — mit Sand beschmeiße Und allemal unfaßbar bin?

## Diagnose

Ich bin Lein Arzt. Mir sitt nicht lofe Das schmale Messer im Bestedt; Doch in der Augendiagnose Erkenn' ich leicht den tiefern Iweck.

Des Auges Klarheit oder Trübung, Ein flüchtig Blinken dann und wann, Zeigt jedem Mann von ein'ger Übung Den Justand des Patienten an.

Sruh war ich diefer Runft Verehrer Und auch — in diefem Sall — nicht dumm. Es bot fich mir mein Klaffenlehrer In Quinta schon zum Studium,

Sah ich sein Auge tücklich bligen, So war mir fix das eine klar, Daß nach der Schule nachzusigen zeut wieder mal mein Schicksal war.

Und wenn ich wo in Ruhepose Ein Aug' vom Lid geschlossen traf, So stellt' ich gleich die Diagnose Auf "Müdigkeit" und "sanften Schlaf". Bewährt ward folche Kunft aufs neue, Wenn emfig forschender Verstand In junger Augen Spiegelbläue Bang klein mein eigen Bildchen fand.

Wenn gar, wie Tau am Kelch der Rose, Lin Tränchen an der Wimper hing, Stellt' ich die richt'ge Diagnose Bestimmt, eh' ich von hinnen ging.

Ich lüßte fanft die lieben, feuchten Auglein in ihrer holden Scham Und fah sie still und felig leuchten Wenn ich des Weges wiederkam,

## Lin wertvolles Buch

Les lag in St. Louis für deutschen Besuch Lin riesiges Autographenbuch, Und die übers Meer aus der Seimat kamen, Die fügten kunstvoll ihren Namen Mit Schnörkeln und allem Drum und Dran Den andern verschnörkelten Namen an, Und mit dem "Utile" mischt sich das "Dulce", Ju lesen: daß Lehmann und Müller und Schulge Die Sahrt übers tückische Meer nicht gescheut Und sich der Wunder des Jahrmarkts gesteut; Und daß sie, so weit von der Seimat entsernt, Noch schreiben können, wie sie's gelernt.

Und als das Buch war dick und voll, Da frug man sich: wem man es schenken soll; Und wen sein Inhalt wohl frohlich stimmt, Und wer es mit Dank und Jubel vernimmt, Daß Müller und Lehmann und Schultze sogar Linst in St. Louis auf dem Jahrmarkt war.

Les war das Buch dem Lehmann zu did; Der Schulge betrachtet's als Mißgeschick, Und Muller bestellt durch den Sausknecht dreift, Er danke und sei schon abgereist. Da fand einen Ausweg ein Rankee, ein weiser: "Wir schenken das Buch — dem deutschen Kaiser. Es heißt, er hat für alles Interessen, So wird es ihn freuen, zu erfahren, wessen Besuch St. Louis, die herrliche Stadt, Beglückt, beehrt und bereichert hat!"

Das Budlein von siebzehn Kilo Gewicht Und zwölfmal so dick, als das höllengedicht Des Dante, wird nun, wie angeregt, In das hohenzollernmuseum gelegt. Damit auch der Enkel noch staunend erfahr': Der Müller und Lehmann und Schulche war Einst in St. Louis und schrieb dort brav Den werten Namen als Autograph.

D, Kaiser, wie glücklich und reich bist du! Du hast ein herrliches Schloß auf Korfu, Sast Berge mit Burgen und Selder mit Korn, Bist Jürst zu Rügen und Paderborn, Bist Jerr zu Krankfurt und Graf zu Lingen, Und wo du reisest, hörst du klingen Die deutsche Jymne, die dich belehrt, Wie der Enkel des Burggraf zu Kürnberg geehrt. Bist Prinz von Oranien und Serzog der Wenden, Und deine Titel wollen nicht enden; Und jest das eine kommt noch hinzu: Besitzer des herrlichsten Buches bist du! Und denk' ich's, so siebert der Neid mir im Pulse,

CONTRACTOR STATE

Du hast das Buch, drin Muller und Schulge Und Lehmann I und Lehmann II Bescheinigt, daß er gewesen sei, Den Beutel voll Dollars, das Berz voll Interesse, Linst zu St. Louis auf der Vollermesse.

Sie ließen das Buch dir in Leder binden — Wann wird man scinesgleichen sinden? Doch eines bekümmert mich, gerr und Sürst, gast du auch Zeit, daß du's lesen wirst? Wirst du die Muße dir gönnen dürsen, Den ganzen köstlichen Inhalt zu schlürsen: Daß Müller und Schulche vor Jahr und Jahr Mit Lehmann auf dem Markte war?!





as Gluck bevorzugt in der Welt Zu gern die dummsten Kerle; Sie haben sich billige Austern bestellt Und finden die echte Perle.

×

Das Echte wird sich kaum verlohnen, Wenn immer feltner die Kenner erscheinen; Man hat die schönsten Imitationen In Tugend, Weisheit und Edelsteinen.



#### Die Nacht

Des Menschen Freund sei nie die Macht, Bor' ich, trot ihrer schonften Sterne. Mein Liebchen fragt! Ich weiß, sie lacht: Ich hab' sie gerne!

\*

Kritik heißt dem einen ein Spornen und Jugeln Und reinlich Spreu vom Weizen scheiden;

Dem andern heißt sie sich felbst bespiegeln Beim öffentlichen Grimaffenschneiden.

\*

Wie war der Tote lieb und gut ...
"Ich dachte ..." — Pft! Er ist gestorben.
Wenn wer uns einen Gefallen tut, Bat er sich Recht auf Dan k erworben!



#### Das Schwere

Ich lausche der Weisen ermahnender Lehr': Aller Anfang sei schwer, Doch bei der Liebe und solchen Sachen Erscheint mir's schwerer: ein Ende zu machen.



## Wenn ...

Wenn mir jede, die auf Ehre Treue schwur mir unverleglich, Wirklich treu geblieben ware — Bimmel, ware das entseylich!



## Behüter

Du bist ein Tor, doch anderwärts Triffst du noch einen dummern Wicht. Die dummste Dummheit macht das Serz — Das hast du nicht.

\*

Und ragt dir ein Schloß über Wiese und Tann, Das sieben stolze Türm' hat, Und fällt dich beim Wandern ein Regen an, Beneidest du den ärmsten Mann, Der zufällig einen Schirm hat.

\*

"Weiber —! Miedrig und verkommen!" Solches schwörst du unbeirrt — Blog die eine ausgenommen, Die dich morgen kussen wird . . .



# Die guten Freunde

Uch, alle meine guten Freunde starben! Doch jetzt ward stiller schon mein Abschiedsweh; Ich bliebe gern noch hier: denn sie verdarben Dort drüben schon mein ganzes Renommee.

\*

Das ist die neuste poetische Lichtung Und zeugt von modernstem Genic: Le donnert beständig durch eure Lichtung Bloß — bligen seh' ich es nie.

\*

Aus deinen Buchern muß ich immer lesen, Wie an der Menschheit alles dir mißfiel; Du bist zu lang mit dir allein gewesen — Und die Bekanntschaft taugt nicht viel.



#### Maturereignis

Le pries mit lautem Schwalle Der Alpler auf den Sohn: Die Fremden sollten alle Der Sonne Aufgang sehn.

Zwei englische Ladys sprangen Beraus mit offnem Baar — Da ist sie untergegangen, Bevor sie oben war.



## Dem Frommling

Ich acht' Gebet. Doch seh' ich Menschen knieen Um kleine Sehler, die so menschlich sind, Da mein' ich: Gott hab' schon so viel verziehen, Daß er sold Tun ein bischen albern sind' ... Die gar zu oft die Sande angstlich streckten, Die gleichen jenen Trunkenen an With, Die Nachts den Apotheker weckten:
"Für einen Sechser Lakerit!"



#### ... ein sanftes Ruhekissen

Ein gut Gewissen ist von allen Gaben Die beste, jeder Weise spricht's. Mädchen, ich möcht' dein Ruhekissen haben — Und läg' dein Köpschen drauf, es schadet' nichts!

\*

Wer ganz im stillen steinig Land beackert, Vielleicht daß er die Jukunft noch bewegt; Le hat die Jenne, die am laut'sten gackert, Nicht immer just das größte Li gelegt.



# × Als Adam schlief ...

Als Abam schlief, nahm Gott ihm eine Rippe Und machte ihm ein Weib daraus. Sie war sein Sleisch und bracht' nicht eigne Sippe Noch Vetternschaft ihm mit ins Saus. Und hielt sie manches nicht, was sie versprochen, Dies eine les' ich aus dem heil'gen Buch: Les kam zu Adam nie auf sieben Wochen Die Mutter Evas zu Besuch.



#### Bluckliche Sahrt

Mancher fährt auf dem Wagen des Glück, Rennt nicht die Lenkerin, kennt nicht die Tiere; Steigt er herunter, so hat er nix Als — die Bosen voll Wagenschmiere.



#### Der Träge

Ist wer zum Glucke selbst zu faul, Was der verdient! Ich denke — Prügel. Gebratne Tauben fliegen ihm ins Maul, Er stohnt: "Mir steht der Sinn nicht nach Geflügel!"



## Dem Tollkühnen

Magst Ebenburt'ge kuhn befehden Und zeigen, wie ein Tapfrer ficht; Doch Lowen auf den Schwanz zu treten Rat' ich dem Waffenlosen nicht.



## Der literarische Marodeur

Der Dichtkunst hat er sich geweiht — Erfolglos, wie ihr wißt; Er dichtet stets für eine Zeit, Die grad vorüber ist.



## Der Selbständige

Pfui, er verachtet, was für jeden Von Mugen scheint und gleichem Reiz; Drum fährt er lieber quer durch Schweden Mit Baedekers "Kärnten" und Meyers "Schweiz".

\*

Nein, das verzeih' ich Noah nie, Der an den Ararat geschwommen, Daß er sich wahllos so viel Vieh In seine Arche mitgenommen. Als er auf schwanken Planken schritt, War viel Belastung nur beschwerlich, Und nahm er schon den Pudel mit, Die Slohe waren doch entbehrlich!

\*

Ich glaube, daß Gute bei Mann und Weib Aur aus Gefundheit blüht; Es haben die Leute von hartem Leib Selten ein weiches Gemut.

\*

Mur das Verkehrte — hör meinen Rat — Bebt dich zum Abgott der Narren und Geden; Mache dir ernsthaft aus Rosen Salat, Um dir Radieschen ins Knopfloch zu steden.



"Guter Mond, Du ..."

Wenn Liebe erste Rosen slicht Und Soffnung durch die Sterne reist, Dann ist der Mond das goldne Licht, Das Glücklichen den Simmel weist. Doch ist der Jonigmonat er, Dann — ist der Mond am Sirmament Ein alter Bimstein-Krater-Komplex, Der zwecklos durch die Wolken rennt,



#### Das kommt davon

Ein Moschustier am Sindulusch Mußt' eines Jägers Blei erliegen. Da brummt ein Stinktier aus dem Busch: "Es ist ein Sehler gut zu riechen."



#### Sein Pech

Was will das Schicksal Gute zeigen Dem Tolpel, dem der Sinn gebricht? Der Simmel hängt ihm voller Geigen, Bloß — musikalisch ist er nicht.



#### Der große Mann

Warum der Mann so hoch geschätt Und aller Weisen Zier ist! Er hat aus dem Sanskrit übersett, Daß zwei mal zwei gleich vier ist.



#### Um sechsten Tag

Gott hat, so hört man allerorten, Aus nichts sich diese Welt erdacht; Bei dir hat er sich's leicht gemacht: Le ist auch nichts aus dir geworden.



## Der Unverbesserliche

Und liegst du einst, die Lippen schmal und blau, Gestreckt die Glieder, die im Tod gefrieren, Du wirst, so fürcht' ich, mit der Leichenfrau, Die dich rassert, noch einen Slirt riskieren.



Don Andolf Presber erschienen ferner im Berlage der J. 6. Cotta'ichen Buchbandlung Nachsolger in Stuttgart und Berlin:

Uns dem Cande der Liebe. Gedichte. Mit Buch: schmuck von Walter Caspari. Sechste Auflage Gebettet M. 3.— In Leinenband M. 4.—

**Grenzboten:** — "Man bewundert den Reichtum von Einfällen, Wendungen und Überraschungen , das furze Undeuten weiterer Uenntnisse, das gewählte Beobachten; nichts ist platt und trivial, alles Uusles." — —

Internationale Literaturberichte: ... "Es ift eine herzbefreiende freude, eine fo frifch und fo entschieden auf fich selbst gestellte Dichterpersonlichfeit fennen zu lernen, wie die von Audolf Oresber ift." ...

Das literarische Scho: - "Presber hat nie einer besonderen Schule, viel weniger einer Clique angehört, er ift seine eigenen Psade gegangen, und von der leuchtenden Sonne, die diese erhellte, sindet sich ein warmer Rester in seinen Dichtungen. . . . Seine Cefer aber wissen sofot, daß ein gesund und tief sahlender Poet zu ihnen spricht, der lieber Licht als Schatten spendet, und dem dafar die glädsliche Gabe zu Gebote sieht, mit deren Derteilung die Gotter so sparson umgeben: der Bumor." - -

Norddeutsche Allgemeine Zeitung : — "Audolf Presber hat fich binnen furgem . . . in unferer Mitte eine Stellung gemacht und in Deutschland Derether und freunde in Menge erworben . . . Wir wollen uns Glaf bagu wanschen, daß ein solcher Con in unseren Cagen so fraftig einschlägt." — —

Neue freie Presse: - "Diefer Gedichtband wird fich noch viele freunde gewinnen." - -

Welt am Montag: — "Alles ift Ceben in Presbers Verfen, wirfliches pulfierendes, greifbares Ceben. Jebe Zeile fast ftellt uns ein plasisches Bild vor die Sinne, das wir zu greifen und mit unferen leiblichen Augen zu sehen vermeinen. Lieder wie "Maurischer Sang", "Betehrung", "Noch einmal" u. a. sind Blamen in dem Arange unserer deutschen Crrit, die unverwelflich sind." —

Media in vita. Gedichte. Mit Buchschnuck von frang Christophe. Vierte Auflage

Beheftet M. 2.50. In Leinenband M. 3.50

#### Urteile ber Kritif:

Post: - "Man hat den Eindrud etwa, als ob ein Lindenbaum über Acacht alle feine Blaten geoffnet hat und nun auf einmal von einem grangoldigen hauch voller Duft und Fartheit umsleibet ift. Ohne Fweisel find hier die

edelften und feinsten Blaten einer ichopferifchen Mannestraft zu einem Straug gewunden." -

Deutsche Rundschau: — "Durch biese Gesange der Lebensmitte klingt das Thema vom Sterben, aber in so mannissachen zornen und Darlationen, bald tieftraurig und erschätternd, bald troftreid, friedselig und immer in so gedankenreichen melodischen Dersen, daß man nicht made wird, zu lauschen. Wer könnte z. B. solche Gedichte wie "Allte Briefe" und "Das Pferden" lesen, ohne im Innersten bewegt zu sein." —

Der Cag: — "Poesse aus Cotta'schem Verlag, von klaren, reinen und ebenen hormen, von harmonischem Seelenkeben, von gewinnender Ahetorik, von ebler Empsindung, und jedes Gedicht läßt eine sympathische Saite in uns nachflingen. Klug und feinstnnig ist, was Audolf Presber schreibt, und er hat wohl recht, wenn er sein Lied ein Lied mit sansten singern nennt." — —

National-Zeitung: — "Seine beiben Gedichtsammlungen "Media in vita' und "Aus dem Cande der Liebe' unterscheiden sich in wohltnendster Weise von dem Gertiffenen, Ungesunden und Geschminkten, das sich uns auf diesem Gebiet ausdrängt und die innere Urmut in Herz und hien durch die Jloskeln der Originalität verdergen möchte. Presber ift eine warmblätige Natur, die aus der Jülle des Selbserlebten schöpft und mit der Fröhlicheit seiner rheinischen Feimat einen gedankenvollen, zu Berzen sprechenden Ernst verbindet." — —

Berner Bund: — "Braucht man noch zu betonen, daß man in Audolf Presber einen wahren Dichter begrußen tann?" — —

Dreiklang. Ein Buch Gedichte. Mit Buchschmuck von Walter Caspari. Dritte Auflage Gebeftet M. 3.— In Leinenband M. 4.—

#### Urteile ber Britif:

Velbagen und Klasings Monatshefte: — "Sein Gedichtbuch , Dreistlang" ift ganz dazu angetan, sich das Publitum zu erobern. Es schmeichelt sich ein durch zarte, wehträumerische Klänge; es erfrischt durch sinte Schneidige sie und lebendige Jugendtraft; es amasiert durch lustige Schwänke. Auf jeden Con kann Rudolf Presder sich stimmen: er gibt sich melancholisch und versonnen, siott und lebensselig, geistreich-ironisch und derbehumoristisch, als Träumer, Weltstind, Spötter. Und niemals versagt seine reiche formtunft, sie schmiegs sich geradezu virtuos der jeweiligen Stintmung an. Man wird in dem ganzen Buche, das eine so große Mannigsaltigkeit ausweist, kein einziges minderwertiges Gedicht treffen." — —

Berliner Morgenpost: — "Das ift das beste Gedichtbuch des gangen Jahres. Denn sein Dichter ift ein Weltmann, ein finnenfreudiger Genießer, ein deutscher Traumer, aber auch ein deutscher Lacher, in ihm klingt die gange Stala von der Codeswehmut Matthisfonscher Elegien bis zum Derbschwankhaften der alten "Ben'-Ballade." — —

Hamburgischer Korrespondent: — "Ein wirklich ganz famoses Buch ift Rudolf Oresbers "Dreiklang". Man bat seine helle freude an dem Mann." —

Jenalsche Zeitung: — "Immer aber, in der Behandlung jeglichen Stoffes, bleibt er geiftreich und originell, und daher tommt es, daß biefer Band Gedichte zu den feffelnidften gehört, die die neuere Literatur fennt." — —

**Reue Freite Presse:** — "Das reiche Seelenleben eines wahren Dichters, der yn sagen vermag, was er liebt, was ihn freut und was er leibet — in diesem "Dreiklang' der Gebichte Presbers kommt es sehr anziehend zum Ausdruck"." — —

Berliner Neueste Nachrichten: - "Wie in seiner früheren Eprif, so fireut ach bier Presber mit vollen Handen bligende Stelfteine, ftille Perlen aus. Sein Reichtum ift ein unerschöpflicher, und aus ewig fruchtbarem Boden fleigen die Ibeen wie bunte Blumen." - -

Deutsche Zeltung: — "Wo Beine wigig wird, ift Presber voll feinen, befreienden humors. Don diefer leuchtenden, lachenden Sonne fällt ein warmer Schein selbst auf die zuweilen bafteren Bilder und Stimmungen des Dichters. Das gewinnt ihm die Herzen, das lätz seine Gedichte leicht eingehen, wie ihre flotte formgebung sie vorzäglich geeignet zum Vortrag macht." —

Spuren im Sande. Aeue Gedichte. Mit Buchschmuck von H. M. Glat. Zweite Auflage Geheftet M. 3.— In Leinenband M. 4.—

#### Urteile ber Britif:

Tägl. Rundschau, Berlin: "Der Verfasser gehört seit ein paar Jahren janen meistgelesenen deutschen Dichtern. Aur die besondere Arote des jängsten Dersebandes ist zu nennen. Im ganzen verfändet selbstwerständlich auch diesmal der neue Presber den alten Presber. In unerschöpflicher Vermannigsfaltigung mit unverminderter zrijche und hormgrazie gewinnt er seinen Lieblinastbemen neue Lieber ab."—

Ceipziger Neueste Nachrichten: "Eine treffliche Mifchung von ernften, heiteren, nedischen, schneidigen, flotten und wehmutsvollen Klangen, deren gewandte, leichtstäffige Ahrthmen, Derse und Reime wahrhaft erfreuen. So wird auch dies Dersbuch, wie zu hoffen fleht, gewiß bald zahlreiche Freunde finden und des Dichters Namen in immer weitere Areise tragen belfen." —

Frankischer Courier: "Audolf Presber offenbart in diesem neuen Gebichtbande wiederum seine gange reiche Dichternatur, die nicht auf eine Schule schwört, sondern als volle Personlichteit aus dem Born eigener Gaben und Empfindungen schopft." —

Hallesche Zeitung: "Audolf Presber hat sich langst einen hellklingenden Mamen gemacht als einer der feinstnigften und formvollendersten zeitgenossischer Dichter . . . Auch seine neueste Sammlung: "Spuren im Sande' steht gang auf der Hohe ihrer Vorgängerinnen, auch von diesen prächsigen Gedichten wird manches dem Cefer unvergesiich bleiben. Wir empfehlen daher auch diese aberaus fesselnde Sammlung aufs warmite. Es ift ja immer eine wirfliche Berzensfreube, einen tiefempfindenden Dichter seine innersten Gedanken und Empfindungen offenbaren zu sehen, wie das auch in diesem feinem neuesten Buche ein wahrbafter Ooet getan bat." —

Rheinischer Kurier, Miesbaden: "Eine geradezu wunderbare Dielsfeitigkeit, das feinstnnigste formengefühl offenbart sich wieder in dem Buche. Dem Dichter gelingt ebenso die knappe form der Ballade, das nationale aber von Phrasenhaftigkeit weit entfernte Pathos, das literarhistorische Gelegenbeitsgedicht wie die seelenkandende Stimmungssyrik." —

Der Bund, Bern: "So rasch, wie Spuren im Sande, wird Audolf Presbers Buch nicht verschwinden, dazu ift es zu schon." — —

Nord und Sad, Berlin: "Ein liebes Buch voll wahrer, wohlgeformter und wohlgefalliger Poeste! Mit Necht gehört Audolf Presber, ohne fich modern zu gebärden, zu den modernen, vielgelesenen Dichtern. Das Geheimnis seiner Kunt beise: Unmut." —

#### Der Schuff. Schauspiel in drei Uften

Beheftet M. 2 .- In Leinenband M. 3 .-

Presbers "Der Schuß" hat mich aufs lebhaftefte interessert, und dieses Interesse ift selbst beim nochmaligen Ceen nicht geschwunden. Presber ift ein seiner Psycholog und ein tüchtiger Dramatifer, scharf gezeichnete Charaftere und padende Situationen, die sich um eine folgerichtig und klar entwidelte handlung schlingen, enthalt "Der Schuß".

Die Kritik, Berlin

#### Der Dicomte. Komödie in drei Uften

Beheftet M. 2 .- In Leinenband M. 3 .-

"Ein heiteres, geschickt geführtes, fein versifiziertes Euflspiel. . . . "Der Dicomte" ift eine Dichtung von einer Eleganz der form, die an huldas Bersfänfte erinnert. Sie gibt eine hohe Unsicht von dem formalen und poetischen Calent des jungen Untors und wird ihm hoffentlich auch auf dem Cheater die Unterfennung eintragen, die ihm gebahrt."

Breslauer Morgenzeitung



Marrially Google



# THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE STAMPED BELOW

Books not returned on time are subject to a fine of 50c per volume after the third day overdue, increasing to \$1.00 per volume after the sixth day. Books not in demand may be renewed if application is made before expiration of loan period.

JUL 3 1922

MAY 10 1928

OCT 6 1928

25Feb'50H J

4 Apr 5 2 SB

2 May 5 2LU

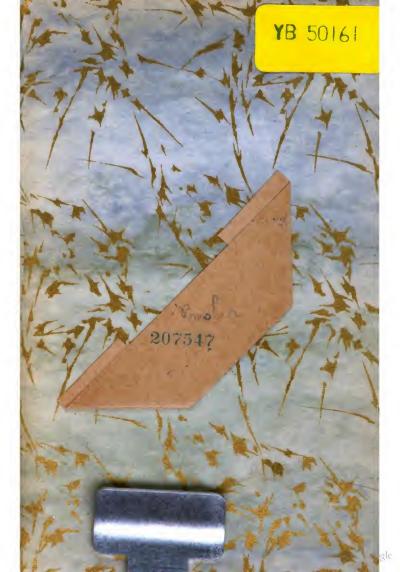

